## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 101.)

27. Sierpnia 1842,

| Destracionia meteorologicane we Lwowie. |                       |                                                                        |                            |                       |                                |                   |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Dales<br>missiac                        | Czas                  | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum, miary<br>paryzkiej wiedeńsk- | Termo-<br>metr<br>Reaumura | Pey-<br>ehro-<br>metr | Ombro-<br>metr mia.<br>paryak. | Wiatr             | , Stan atmosfery.                |
| 24. Sierpuia                            | ₩ ⊙<br>‡ Po.<br>10 N. | 27,419 28 2 1<br>27,388 28 1 9<br>27,366 28 1 5                        | + 19,6 + 11,3              | 5,44<br>5,67<br>4,61  | ,000                           | Wachod. slaby     | jasno.<br>chmurno 3.<br>pogodny. |
| 25 [                                    | ₩.⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27,274<br>27,288<br>28 0 4<br>27,288<br>28 0 6                         |                            | 5,65<br>6,86<br>4,39  | } •,•••                        | Pol. Wacho. alaby | jasno.<br>chmurno 2.<br>pogodny. |

\*) Prężność parv w atmosferze będącój, w linijach paryskich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 23. Sierpnia: Hrabia Mieczysław Dunn Borkowski, z Wiednia. — Hrabia Bakowski, z Wybrandwki. — Brabina Homaicka Maryja, z Gródka. — Romazkan Mikolaj, z Brzeżan. — Lambert Michał, z Krechowa. — Kunaszewski Maxymilijan, ze Stryja. — Kostin Michał, z Sichowa. — Stefanowicz Józef, z Polski. — Bischan, c. k. Komisarz cyrk., z Wadowic. —

Dnia 24. Sierpnia: Lewichi Józef, z Bonova. – Mostowski Antoni, z Przemyśla. – Jazwiński Alexander, z Bortnik. — Sazulics Rumuald, z Pukienies. — Parzelski Franciszek, z Dmytrowa. — Czerwiński Jan,

ze Złoczowa. - Krzeczunowicz Ignacy, z Brzeżan.

#### Wyjechalize Lwowa.

Duia 23. Sierpnia: Hrabia Rey Władysław, do Rzeszowa. — Górski Marcin, i Urbański Tadeusz, do Gródka. — Horodyński Kazimierz, do Żólkwi. — Rytski Eustachy, do Milatyka. — Antoniewicz Wincenty, do Skrarzawy. — Czaderski Jozef, do Perchacza. — Szczepański Michał, do Złoczowa. — Dnia 24. Sierpnia: Hrabia Borkowski Edward, do Battyniowić. — Seidl. c. k. Pułkownik, do Olomunca. — Gniewosz Józef, do Grabownicy. — Obertyński Marian, do Dawidowa. — Głogowski, do Stryja. — Morawski Roman, do Tarnopola. — Urbański Xawery, do Gródka. — Szymanowski Fracciszek, do Spasiowa.

| K u                                                                   |         | w. 1 6               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Dnia 19. Sierpnia.                                                    | P .     |                      |
|                                                                       | pCtn.   | dnia cena.<br>w M. K |
| Ohligacyje długu Stanu detto                                          | (5      | )108 15116           |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje                                     | (4      | )100 7/10            |
| namery nadwornej pozyczki przy                                        | (5.     | ) —                  |
| muszonéj w Krainie i skarbowe Sta-<br>nów Tyrolskich -                | (4712   | )108 1 1 2           |
| TOW Tyrotskich                                                        | (4      | ) —                  |
| Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1839                               | (31)8   | ) 82 112             |
| -w K20 KK"                                                            |         | 270 118              |
| SA 50 ZR.                                                             |         | SA SIR               |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe<br>Obligacyje powszechnej i węgierskiej | (21)2   | ) 65 112             |
| " damery nadworne! dawnieiszego                                       | (0 sin  | } ~                  |
|                                                                       | 10 *14  | ) 58 1]2             |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po-                                    | (2      | } <u> </u>           |
|                                                                       | (1 3/4  | ) —                  |
|                                                                       | Skarb.  | (Domest.)            |
| Obligacyje Stanów Austryjac. (3                                       | (mr rr) | (M. R.)              |
| Czech Mora Anizy, (2 112                                              | 65      |                      |
| Styrvi . Krainy II.                                                   | )       | -                    |
| Gorycyi  Akcyje północnej kolej 8 1 (2                                | 53 314  | h. —                 |
| Akcyje północnéj kolei želaznéj Cesar<br>Ferdynanda sa 1000 ZR.       | Za      | 200                  |
| ZR                                                                    |         | 740                  |
|                                                                       |         |                      |

| de waki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 100         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Dnia 20. Sierpnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Śr      | ednia cena. |
| Control of the Contro | pCtn.   | w M. R.     |
| Obligacyje długu Stanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5      | )108 15/16  |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4      | )100 112    |
| detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3      | ) 76 1/2    |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9       |             |
| as 950 ZR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 270 15]16   |
| za 50 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 54 3/16     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Skarb, | )(Domest.)  |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (m.n.   | (M.R.)      |
| hich powyżej i niżej Anisy, (2 1j2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 =     |             |
| Czech, Morawii, Sslęska i (2 1)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |             |
| Styrvi, Krainy, Karnioli i (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 3    | 14 _        |
| Gorycyi (1 8)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |
| Akcyje północnéj kolei želasnéj Cesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CKA     | OF STREET   |
| Ferdynanda sa 1000 ZłR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 738         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |

Rurs wexlowy w M. R. z dnia 20. Sierpnia.

Amesterdam, za 100 talar. Rur.; tal. - 133 544 g. 2 mia. Augsburg, za 100 ZR. knr.; ZR. - 98 518 g. Uso. Frankfurt z.M. za 100 ZR. 20 fl. atopy ZR. 97 314 g. 3 mis. Genus, za 300 Liv. nove di PiemonteZR. 114 1/4 g. 2 min. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 143 718 w. 2 mla. 98 1j4 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. g. 3 mis. 9-43 Londyn, funt szterlingów - ZR. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 3j4 g. 2 mie.

Marsyllja, za 300 franków – ZR. 11412 g. 2 mie. Parył, za 300 franków – ZR. 114538 g. 2 mie.

### Rurs Iwowski

z daia 26. Sierpnia.

 Dukat holenderski
 - - - 11
 ZR. 16
 kr. W. W.

 Dukat cesarski
 - - - 11
 - 20
 - - 

 Rubel rossyjski
 - - - 3
 - 54
 - - 

 Courant polski
 (6 złot. pol.)
 5 - 27
 - - 

Na c. k. loteryi we Lwowie wyciągnięto dnia 21go. Sierpnia 1842 r. następujących pięć numerow:

26. 31. 43. 1. 65.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 3go i 14go Września 1842 roku.

#### Doniesienia urzędowe.

(2539) E d i c t u m. (5)

Nro. 22553. Caesareo-Regium in Regni Ga-Jiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Barbarae Bogowska, ratae Zaleska de domicilio ignotae ejusve nefora demortage hacredibus de nomine et domitilio ignotis medio praesentis Edicti notum resdit: ex parte D. Cajetani Comitis Dzieduszycki contra cosdem, puncto extabulandae evictionis intuita extabulandorum omnium onerum ex bonis Ispas vigore contractus emti venditi ddto. 43. Julii 1799. anper Dominio Zborow intabulatae sub praes. 28, Julii 1842. ad Nrum. 22553. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam praefatorum eorum periculo et impendio conventerum Judicislia Advocatus Dominus Christiani cum aubstitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta pracscriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandura est. - Praesens Edictum itaque admonet ed hic Reg. Fori Nobilium pro termino in diem 2. Novembris 1842. hora decima matutina ad contradictorium praelixo, comparendum et destinato sibi patrono documenta et allogationea tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facionda, quae del insioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Mobilium. Leopoli die 3. Augusti 1342.

(2542) Verlautharung. (3) Mro. 4912. Vom f.f. Stanislawower Landrechie wird hiemit kund gemacht, daß dem Gesuche des

S. Stanislaus Chwalibog, damit jur Einbringung ber gegen die liegende Maffa bes Cajetan Kaminski mittelft Urtheils des f. f. Stanislawower Canbs rechts vom 26. März 1838 Bahl 2782 erflegten Summe von 250 Dukaten boll. fammt 5/100 vom 23. November 1833 anzurechnenden Binfen, bann den Gerichtsfoften pr. 29 fl. 43 fr. C. M. und der hiemit zugesprochenen Erefuzionekoften pr. 35 ff. 15 fr. C. D. die ju Gunften des Cajetan Kaminski auf Lolin und Pakoszówka Sanoker Kreises haftenden Summe pr. 800 Dut. dom. 22. pag. 254. n. 18 on. dann die blos auf Pakoszowka dem. 22. p. 258. n. on. 22. haftenben Gummen pr. 224 fl. 59 1/2 fr. C. M., — 3929 fl. 39 fr. 23. 28. und 72 Duf. boll. mittelft öffentticher Berfteigerung veräußert merben, willfabrt worden. welche Veräußerung in drei nacheinander folgenden Terminen, und zwar am 13ten Oktober, 10ten Movember und 1ten Dezember 1842 um 10 Ubr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen in der hiergerichtlichen Umtkkanzlei vorgenommen merden wird:

a) Vorläusig wird der Verkauf der zu veräußernden Summen insgesammt versucht werden, für welchen Fall der Ausrufspreis im Nominalwerthe von 800 Duk. holl., 224 fl. 59 1/2 kr. C. M., 3929 fl. 39 kr. W. wnd 72 Duk.

boll. bestimmt mirb.

h) Sollten die eben benannten Summen intgessammt keinen Käufer finden, so werden sie einzeln veräuhert werden, und in diesem Faue wird der Nominalwerth der obigen Summen pr. 800 Duk. holl., 224 st. 59 1/2 kr. C. M., 3929 st. 39 kr. W. W. und 72 Duk. holl. als Uusrufspreis bestimmt.

c) Jeder Kauflustige ist verbunden als Wadium ben 20ten Theil der zu veräußernden Summe zu handen der Lizitazions = Kommission zu erlegen, welches dem Meistbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber zurückgestellt wer-

den wird.

d) Blos der Erefuzionsführer ift von dem Er-

lag bes Badiums befreit.

e) Im ersten und zwelten Lizitazions - Termine werden bie zu veräußernden Summen um oder über den Nominalwerth, im dritten Lizitations-Termine um jenen Meistboth hintangegeben werben, welcher zur Befriedigung der verbücherten

Gläubiger binreichen wird.

1) Collten die genannten Summen im ersten und zweiten Lizitazions-Termine weder über noch um den Mominalwerth, im dritten aber um einen den verbücherten Gläubigern zur Befriedigung bin-reichenden Preis nicht hinangegeben werden, so werden die Gläubiger unter einem wegen Festegung der erleichternden Bedingungen auf den 1. Dezember 1842 um 3 Uhr Nachmittag hierge-

richts vorgeladen, wodann die genannten Summen im letten Termine um jeden Preis werben ver-

außert werden.

g) Der Meistbiethende ist verpsichtet binnen 14 Kagen, nachdem ihm der Bescheid über das zu Gericht genommene Lizitazions. Protokoll zugestellt werden wird, den Meistboth nach Abschlag des erlegten Vadiums — wirde aber der Exekuzions-führer Meistbiether bleiben, den seine Forderung übersteigenden Meistboth an das hiergerichtliche Erlagsamt zu hinterlegen, widrigens die hintangegebenen Summen auf dessen Gefahr und Kosten im einzigen Lizitazionstermine um jeden Preis wurden veräußert werden.

h) Sollte sich einer der Gläubiger weigern vor dem etwa bedungenen Auffundigungs = Termine die Zahlung anzunehmen, so ist Meistbiether verspflichtet, denselben nach Maaß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, und blos den Rest

an das Depositenamt ju binterlegen.

i) Sobald sich der Käuser wird ausgewiesen haben, der Bedingung unter g. und h. nachgekommen zu seyn, wird ihm das Eigenthumsdekret der erstandenen Summen ausgefolgt, auf dessen Kossten die auf den erstandenen Summen haftenden Lasten ertabulirt, und auf den Kaufschilling überstragen werden.

k) Der Landtafelauszug der genannten Summen liegt in den Akten der Registratur zur Ein-

ficht vor.

Bon dieser Beräußerung werden die Erben des Cajetan Kamiński, namentlich die Ubwesenden: Catharina Dzięciolowska, und Anna richtiger Antonina Zalewska zu Handen ihres Kurators H. Udvokaten Minasiowicz, welcher mit Substituitung des D. Udvokaten Dwornicki unter einem allen jenen Gläubigern und Partheien, denen der gegenwärtige Bescheid nicht zugestellt werden könnte, oder deren Rechte nach bereit verlautbarten Veräußerung in die Zasel gelangen wurden, zum Katator aufgestellt wird,

2) der f. Fiskus Mamens der h. Merars,

3) die Eigenthumer der jur Sypothef dienenden Güter Lolin und Pakoszówka, als: a) Xaver, b) Johann oder Constantin und Caroline Dwerntekie, d) Gertrud, e) Magdalena, f) Vinzenz Dwernickie, g) Sabina und Sigismund Stetkiewicze.

Nach dem Rathschluße des k. k. Stanislawower Landrechts 'am 5. Juli 1842.

## U wiadomienie.

Nro. 4912. C. K Sąd Szlachecki Stanisławowski niniejszym wiadomo czyni, iż odpowiadając adaniu P. Stanisława Chwaliboga, ażeby ku zapokojeniu Summy 250 dok. holl. z procentami po 51100 od 23. Listopada 1833 rachować sie mającemi, tudzież kosztów prawnych 29 fl. 43 kr.

m. k. i 35 Złot. Ryńs. 15 kr. m. k. przeciw moseie leżącej Kajetana Kamińskiego mocą wyroku C. K. Sadu Selecheckiego Stanislawowskiego z dnia 26. Marca 1838 do Nru. 2782 wypadlego przysądzonej Summy na dobrach Lolin i Pakoszówka Cyrkulu Sanockiego na rzecz Kajetana Kamińskiego zaintabulowane, jako to: 800 duk dom. 22. pag 254. n. 18. on. tudzież li na Pakoszówce dom. 22. pag. 258. n. 22. on. ciązace 221 Złet. Ryńs. 59 1/2 kr. m. k. 3929 Złot. Ryds. 39 kr. w. w. i 72 duk. holl. przez publiczną sprzedaz sprzedanemi zostały, na takową zezwolono, która w trzech nas!epujących terminach, jako to: 13. Października, 10. Listopada i 1. Grudnia 1842 zawsze o godzinie 10. przed poludniem w Kancelaryi tutejszego Sądu pod następującemi warunkami przedsięwzietą zostauic.

a) Najsamprzód Summy sprzedać się mające; ogółem na sprzedaż wystawionemi będą, w którym razie cena wywołania w nominalnej wartości 600 dok. holl. 221 ZR. 59 1/2 kr. m. k. 3929 ZR. 39 kr. w. w. i 72 duk. holl. ustanawia sie.

b) Ježeliby nikt te summy ogólem ľupić nie chciał, to takowe pojedyúczo sprzedanemi będą, patenczas nominalna wartość każdej, jako to: 800 duk. holl. 224 ZR. 59 1/2 kr. M. K. 3929 ZR. 39 kr. w. w. i 72 duk. holl. za ccnę wywolania

kładzie się.

6) Razden chęć kupienia mający ma jako zakład 20tą część Summy sprzedać się mającej do rak Rommissyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej ofisrującemu w cenę kupna wrachowana, innym zaś zwrócona zostanie.

d) Tylko exekucyje wiodący od złożenia va-

dium uwainia sie.

c) W pierwszym i w drugim terminie licytacyi Summy powyższe tylko za albo wyżej nominalnej wartości, w trzecim terminie zaś za takową cenę sprzedawanemi będą, które wystarczy na zaspokojenie wszystkich intabulowanych wie-

rzycieli.

f) Jeżeliby te Summy w pierwszym i w drugim terminie licytacyi ani za, ani wyż nominalnej wartości, na trzecim zaś za takową cenę, która wystarcza na zaspokojenie intabulowanych wierzycieli sprzedanemi nie były, na ten czas wierzyciele zwolują się na 1. Grudnia 1842 o zciej godzinie po poludniu ku ustanowieniu lżejszych warunków licytacyi, poczem te Summy w ostatnim terminie za jakową bądź cenę sprzedanemi będą.

g) Najwięcej ofiarujący, obowiązuje się w 14-dniach po doręczonej rezolucyi na akt licytacyi wypaść mającej, cenę kupna po odtrąceniu Vadium, jeżeliby zaś exekucyje wiodący najwięcej ofiarującym został, zwyżkę jego pretensyi do tutejszego depozytu złożyć, inaczej na jego kosztą.

40

i szkode w jednym terminie za jakowa badź ce-

ne te Summy sprzedanemi beda.

h) Jeżeliby który z wierzycieli przed wypowiedzeniem ustanowionym wypłaty swej protensyi przyjąć nie chciał, najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie takowe podług ceny ofiarowanej przyjąć, i tylko resztującą Summę do depozytu sądowego złożyć.

i) Jak tylko najwięcej ofiarujący wywiedzie się, że warunkom pod g. i h. zadosyć uczynił, na ten czas dekret dziedzictwa kupionych Summ jemu wydanym, ciężary zaś z kupionych Summ na jego koszta extabulowanemi, i na cenę kupna

przeniesionemi zestaną.

k) Wyciąg tabularny Summ aprzedać się mających może bydź w tutejszej Registraturze przej-

rzany.

O powyższej sprzedaży uwiadamiają się spadkobiercy Kajetana Ramińskiego, jako to nieobecni Katarzyna Dzięciołowska, i Anna raczej Antonina Zalewska przez Kuratora tymże nadanego Pana Adwokata Minasiewicza, który z substytacyją Pana Adwokata Dwernickiego także wszystkim innym wierzycielom i stronom, którymky niniejsza rezolucyja doręczoną bydź nie mogla, albo którychby prawa po rozpisanej licytacyi i do ksiąg tabuli krajowej weszły za Kuratora ustanawia się.

2. C. K. Fiskus imieniem najwyższego skarbu.
3. Właściciele dóbr Lolina i Pakoszówki, Pr. Xawery, Jan czyli Konstanty, Karol, Gertruda, Magdalena i Wincenty Dwernickie, Sabina i Zygmunt Stetkiewicze.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego Stanisla-

wowskiego dnia 5. Lipca 1842.

Mro. 2503. Dom Magistrate ber freyen hanbelössabt Brody wird mittelst gegenwärtigen Ediftes allgemein kund gemacht: es erliegen bei dem
biergerichtlichen Erlagsamte seit 32 Jahren nachstebende Deposite:

a) Ein durch David Nathansohn jur Decung der Erbsteuer nach der Itte Franzos am 9. Juny 1810 deponirter Betrag von 88 fl. 40 fr. Banko-

Bettel oder 17 fl. 44 fr. 28. 28.

b) Der für den Verkauf eines Batardmagens zu Gunsten des unbefannten Eigenthumers des selben unterm 24. Oftober 1806 hinterlegte Bestrag von 67 fl. 16 fr. B. B. oder 11 fl. 27 fr. W. W.

c) Bu Gunsten der Elisabeth Czyzewskischen Erben seit dem Jahre 1802 ein Betrag von 2 st. 21 fr. W. W. und eine Schuldurkunde der Ebeleute Oauphrius und Francisca Karmańskie über ein Darleihen aus der Verlassenschaftsmasse des Cajotan Czyzewski pr. 140 fl. ausgestellt unterm 18. November 1799.

d) Für die Urrestantin Anna Darmopuk vol

Darmopok ein Betrag aus ber f. f. Kreisfassa pr. 21 fr. 28. 28. feit 1. Sept. 4789 im Baaren.

o) Eine Schuldverschreibung des Johann Ignatowicz ddto. 5. Dezember 1799 über ein Darleben aus der Pupillarmasse der Marianna Dabrowska von 26 Dufaten 9 fip. 10 gr. oder 119 fl. 20 fr.

f) Bu Gunsten ber Erbmasse nach Ludwig Harz seit 7. Janner 1812 — 19 fl. 15 fr. 28. 28.

g) Ein Kauzionebetrag erlegt am 1. Dezember 1806 durch Helmund Bevollmächtigten des Hasolmayer in dessen Rechtsstreite mit Nathansohn pr. 5 fl. 28. 28.

h) Bu Gunften ber Jaskulskischen Maffe seit bem Jahre 1802 — 12 fl. 15 fr. 28. 28. im Baaren.

i) Eine Schuldverschreibung des Adalbert Budkowski ddto. 18. Februar 1800 über ein Darleben aus der Verlassenschaftsmasse tes Suchowoler Pfarrers Grn. Gregor Jakimowicz zu Gunsten des minderjährigen Gregor Jakimowicz pr. 175 fl. nebst 8 fr. 28. 28. im Baaren.

k) Zu Gunsten der Masse nach Anna Corneli seit dem Jabre 1802 — 38 fr. 28. 28. im Baaren.

1) Eine Schuldverschreibung des Marcus Kahno ddto. 6. August 1798 über ein Darlehen aus ber Masse der Theodosia Karpińska von 135 st. nebst 23 st. 56 fr. 28. 28. im Baaren.

m) für den Brodyer Sandelsstand seit dem

Johre 1801 ein Betrag von 8 fr. 23. 28.

n) Zwey Schuldverschreibungen der Reisel Manosch ddto. 4. May 1804 über die Darleben aus der Kozielskischen Masse von 1200 fl. und 1000 fl., worauf bereits Theilzahlungen von 800 fl. und 300 fl. geleistet wurden.

o) Bu Gunfien ber Lachowieckischen Maffe 9 fr.

28. 28. seit dem Jahre 1801 im Baaren.

p) Bu Gunften bes Moses Lufschutz 50 fr. 28. 28. feit bem Jahre 1801 im Baaren.

q) Bu Gunften bes Leib Narajowski 2 fl. 94 fr. 28. 28. feit bem Jahre 1806 im Baaren.

r) Bu Gunften der Neubeniänischen Masse 4ft. 30 fr. 28. 28. seit dem Jahre 1800 im Baaren.

3) Bu Gunsten des Gemeinen Palmarczuk 2 fl. 48 fr. 28. 28. feit dem Jahre 1812 im Baaren.

1) Desgleichen für Pazczolka 34 fr. 23. 28. seit dem Jahre 1803.

u) für Rzeszowski vel Rzekowski 3 fl. 48 ft.

28. 28. feit dem Jahre 1800.

w) Für unbefannte Eigenthumer ber im Jahre 1808 veraußerten 3 Pferbe 20 fl. 40 fr. 28. 28.

x) Für Weigel'sche Masse 1 fr. 28. 28. seit

dem Jahre 1808.

- y) Für Leib Wolss erlegt im Jahre 1803 durch Surando Michael ein Betrag von 23 fl. 14 fr. 28. 28. und
- z) für Zabokruk Isaac erlegt im Jahre 1807 3 fl. 31 fr. W. W.

Es werden demnach alle Jene, welche ju ben vorbenannten Depositen aus was immer für einem

Biechtsgrunde einen Unspruch machen zu können vermeinen, in Gemäßheit des Hosdekrets vom 18. May 1825 hiemit aufgefordert, sich binnen einem Jahre, sechs Wochen und drep Tagen, vom Tage der dritten Einschaltung diese Ediktes in die Lemberger Zeitungsblätter an gerechnet, hiergerichts anzumelden, und ihre dießfällige Unsprüche legal nachzuweisen, widrigens diese Depositen, und zwar: die baaren Geldbeträge der bestehenden Vorschrift gemäß für heimfällig erklärt, und sonach dem allerhöchsten Aerar zuerkannt und ausgefolgt, die Schuldurkunden aber der Registratur dieses Magistrates zur Ausbewahrung übergeben werden würden.

Brody am 22ten Juny 1842.

(2595)Rundmaqung. Mro. 16718. Bon Geiten bes f. f. Lemberger Bandrechtes wird hiemit bekannt gemacht, es fem auf Unsuchen des herrn Vikjor Kawocki zur Befriedigung ber vora f. Fistus Mamens bes bochften Merars wiber Die Erden bel Joseph Torlocki ersiegten, auf ben Gutern Bukowiec und bem 13 Theile ber Guter Bieniawa lib. dom. 84. p. 381 n. 8. on., pag. 20. n. 52. on. und dom. 84. pag. 384. n. 6. und 31. on. verficherten, und vom boben Merar bent obbenannten Viktor Kawecki abgetretenen Gumme von 358 fl. 47 314 richts- und Erefutionstoften pr. 29 fl. 9 fr. Conv. Münze, 17 fl. 17 kr. Conv. Münze, 3 fl. Conv. Munge, 233 fl. 57 1/2 fr. Conv. Munge und 22 fl. 8 fr. Conv. Munge - in die öffentliche Beraußerung des dem Julian Wojtalowicz eigenthums lich gehörigen 114 Theiles der im Samborer Rreife liegenden Guter Bukowies, und des 114 Theils bes briten Theiles ber in eben bem namlichen Kreife liegenden Guter Bioniawa, wie auch ber ebemals bem Eduard Wojtalowicz, bernach ber Severina Wieruska, Susanne Jawornicka und bem Gustav Wojtalowicz, gegenwartig aber bem Joseph Kawecki eigenthumlich gehörigen 3/20 Theile ber genannten Guter Bukowiec und 3/20 Theile Des britten Theiles ber Guter Bioniawa, folglich insgefammt ber 215 Theile ber Guter Bukowiec, und ber 215 Theile des britten Theiles der Guter Bieniawa gewilliget, und hiezu brep Feilbiethunge. termine auf den 22. September, 27. Oftober und 4. Dezember 1842, jedesmal um die zehnte Bormittagestunde unter nachstehenden Bedingungen festgefest worden:

Atens. Bum Ausrufspreise ber zu veräußernben Guterantheile wird ber gerichtlich ermittelte Scha-Bungswerth berselben im Betrage von 7258 fl. 24

fr. Conv. Munze angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verpflichtet, vor Anbeginn der Lizitation 5,400 von dem Schähungswerthe b. i. den Betrag pr. 363 fl. Conv. Münze als Ungelb zu Handen ber Lizitations-Kommission, mit Ausnahme des exekutionsführenden Viktor Kawacki, welcher zwar vom Erlage des Ungeldes, jedoch nur gegen Worlegung des auf seiner Forderung verbücherten Cautions-Instrumentes befreyt bleibt, — im Baaren zu erlegen, welches Ungeld dem Meistbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den Uibrigen aber sogleich nach heendeter Lizitation rückgestellt werden wird.

3tens. Der Bestbiether ift gehalten, binnen 14 Sagen nach ber ergangenen und demfelben eingebandigten Zahlungstabelle, den ganzen Kaufschilling nach Abjug des erlegten Ungeldes, entwer im Baaren an tas Depositenamt des hierortigen Landrechtes zu erlegen, oder aber die Unsichbringung der als liquid kollozirten, den angebothenen Raufschilling erschöpfenden Forderungen nachzuweisen. - Gollte fich aber ein ober der andere Gläubiger weigern, die Bahlung vor tem gefetlichen oder bedungenen Auffündigungstermine andurehmen, oder aber in die weitere Belaffung feinet Forderung stillschweigend willigen, so ist für Diefen Fall der Meistbiether verpflichtet, Diese Forderungen, falls dieselben durch den angebothenen Raufschilling gedeckt waren, ouf sich zu übernebmen, und auf den erstandenen Gutern zu belaffen.

wocki abgetretenen Summe von 358 fl. 47 314
4tens. Im Falle die zu versteigernden Güterkr. Conv. Münze sammt der zugesprocenen Gerichts- und Exekutionskosten pr. 29 fl. 9 kr. Conv.
Lizitationskermine über, oder wenigstens um den
Münze, 17 fl. 17 kr. Conv. Münze, 3 fl. Conv.
Schähungswerth nicht veräußert werden könnten,
Münze, 233 fl. 57 112 kr. Conv. Münze und 22
alsdann werden dieselben in dem festgesetzen sten
fl. 8 kr. Conv. Münze — in die öffentliche Verdußerung des dem Julian Wojtatowicz eigenthumlich gehörigen 114 Abeiles der im Samboror Kreise
der zur Befriedigung sämmtlicher auf den zu verliegenden Güter Bukowice, und des 114 Abeiles

biger hinreichen murbe.

Stens. Sobald der Bestbiether sich über die gemäß der sten Lizitationsbedingung geschehene Berichtigung des Kausschillings gekörig ausgewiesen haben wird, alsdann wird ihm das Eigenthumsbefret zu den erstandenen Güterantheilen, jedoch auf seine eigene Kosten ertheilt, derselbe auf sein Einschreiten als Eigenthümer der benannten Unteile intabulirt, und demselben unter Einem der physische Besit der gekauften Güterantheile gerichtlich übergeben werden.

Btens. Sollte der Meistbiether den gegenwartigen Lizitationsbedingniffen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Kosten auf Einschreiten des Exekutionsführers eine neue Lizitation in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und in demselben die besprochenen Guterantheile auch unter dem Schahungswerthe veraußert werden.

7tens. Der Landtafel-Musjug ber hiemit jum Berkaufe angebothenen Guter, ferner ber Chahungsakt und bas Inventar konnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen ober abschrift=

lich erhoben werden.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitation werden fammtliche intabulirte Glaubiger verstandigt, und insbesondere jene Glaubiger, die außer den f. f. Staaten fich aufhalten, oder beren Wohnort unbekannt ist, namlich: Frau Severina Wieruska. Frau Susanna Jawornicka, Gustav Wojtałowicz, Carl Wieruski, Franz Grzybowski, Vinzenz Kuhn, Thaddaus Zgórski und Kajetan Rožaúski, endlich auch jene Gläubiger, welche mittlerweile an die Landtafel gelangen wurden, ober welchen aus was immer für einer Urfache ber Bescheid über die gegenwärtige Lizitation bor bem Termine nicht zugestellt werben konnte, mit dem Beifate in die Kenntniß gefett, baß zur Vermabrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts- und Landes-Udvokat Herr Dr. Zminkowski, dem der Gerichte- und Landes-Udvofat Bert Dr. Weigle substituirt ift, als Kurator bestellt sey, daß es ihnen jedoch frey stebe, sich einen anderen Becoll-. machtigten zu ernennen, und benfelben dem Berichte namhaft zu machen.

Uns dem Rathe des f. f. Candrechts.

Bemberg am 1ten Hugust 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 16718. C. H. Sad Szlachecki Lwowski. niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie Pana Wiktora Kaweckiego, na zaspokojenie wygranéj przez c. k. Fiskusa imieniem najwyższego Aecarium przeciwko spadkobiercom Józefa Terleckiego na dobrach Bukowiec i części w Bieniawie, libr. dom. 84. p. 381. n. 8. on. pag. 20. n. 52. on., tudzież dom. 84. p. 384. n. 6. i 31. on. zabezpieczonej, i przez najwyższe Aerarium na rzecz wyżnamienionego Wiktora Kaweckiego odstąpionej Summy 358 ZłR. 47 3/4. kr. w Mon. Kon. jako też kosztow prawnych i exekucyjaych w kwotach 29 ZłR. 9 kr. Mon. Ronw., 17 ZiR. 17 kr. Mon. Konw., 3 ZiR. Mon. Honw., 233 ZIR. 57 1 2 kr. Mon. Honw, i 22 ZłR. 8 kr. Mon. Konw. przysądzonych, na sprzedaż jednej czwartej cześci w Samborskim cyrkule ležacych dóbr Bukowiec i jednéj czwartej części z treciej części dobr Bieniawa, w tymže samym cyrkule ležących, do Pana Juliana Wojtałowicza należących, tudzież 3/20 części wyżnamienionych dóbr Bukowiec i 3/20 cześci z trzeciej cześci dóbr Bieniawa, pierwej Edwardowi Wojtałowiczowi, potém do Seweryny Wieruskiej, Zuzany Jawornickiej i Gustawa Wojtałowicza, na teraz zaś do Józefa Kaweckiego należących, a zatem razem na przedaż 25 części dóbr Bukowiec, i 2/5 części z trzeciej części dóbr Bieniawa, przez publiczna licytacyje zezwolono, i do przedsięwzięcia tejże, postanawiaja się trzy termina, to jest: na 22go Wrze-

śnia, 27go Października i 1go Grudnia 1842, każdy raz o 10tej godzinie przed południem, a to pod następującemi warunkami:

Po pi ćrwsze. Za cene wywołania postanawia się wartość szacunkowa w Summie 7258

ZłR. 24 kr. w Mon. Konw.

Po wtóre. Każdy kupienia chęć mający, obowiązanym jest przed zaczęciem licytacyi 5 od 100 ceny wywołania, to jest kwotę 363 ZłR. Mon. Konw., do rak komissyi licytacyjnej z wyjątkiem exekucyją prowadzącego Wiktora Kaweckiego, któren od złożenia wadyum jednakowoż tylko w tym razie uwolniony sostanie, jeżeli instrument kaucyjny na swojej pretensys sabezpieczony, do rak Komissyi licytacyjnej złoży, jako zakład w gotowiźnie złożyć, który to zakład najwięcej oliarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś zaraz po ukończo-

nej licytacyi zwrócony zostanie.

Po trzecie. Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany, w 14 dniach po wypadłej i jemudoręczonej rezolucyi, porządek wypłaty wierzycieli stanowiącej, całkowita ofiarowaną cenę kupna po odtraceniu złożonego przez niego zakładu, albo w gotowiżnie do Depozytu tutejszego Sadu złożyć, albe też wykazać nabycie pewnych kołlokowanych, i ofiarowana cone kupna wyczerpujących pretensyi wierzycieli. — Jeżeliby zaś który bądź z wierzycieli przed prawem postanowionym, lub też umówionym terminem wypowiedzenia v ypłaty swojej naležytości przyjać nie chciał, albo też na dalsze zostawienie swojej pretenzyi przez milczenie zezwolił, natenczas najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, takowe pretensyje, jeżeliby w ofiarowana cene kupna wchodziły, na siebie przyjąć i na kupionych dobrach pozo-

Po czwarte, Jeżeliby licytować się mające części dóbr w tych pierwszych dwóch terminach wyżej ceny szacunkowej, lub też przynajmniej, za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, natenczas takowe w wyznaczonym trzecim terminie także i niżej ceny szacunkowej, jednakowoż tylko za takową cenę sprzedane będą, któraby na zaspokojenie wszystkich, na tych sprzedać się mających częściach dóbr intabulowanych wierzycieli wystarczyła.

Po piąte. Jak tylko najwięcej ofiarujący podług postanewionej Sciej kondycyi licytacyj, nej uskutecznioną wypłatę całkowitej ofiarowanej ceny kupna przyzwoicie udowodni, hędzie mu Dekret własności, jednakowoż na jego własny koszt wydany, tudzież na jego żądanie za właściciela tych kupionych części dobr intabulowany i temuż fizyczna possessyja tychże czę-

ści dóbr sądownie oddaną będzie.

Poszóste. Ježeliby zas kupiciel jakiemu-

kolwiek punktówi niniejszych warunków zadosyć nie uczynił, na tenczas nowa licytacyja tychze części dóbr na jego koszta i niebezpieczeńatwo, na zadanie exekucyję prowadzącego w jednym tylko terminie rozpisana będzie, i te cześci dóbr w tymże terminie także i niżej ceny zacnnkowéj sprzedane zostana.

Po siódme. Z reszta wolno jest, wyciąg tabularny tychże dóbr, tudzież sądową detaxacyje i inwentarz w tutojszej registraturze przej-

rzeć, lub też w kopii lewować.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamisją się wszyscy intabulowani wierzyciele, a mianowicie, owi wierzyciele, którzy za granicą c. k. Państwa Austryjackiego mieszkają, albo których miejsce pomieszkanja nie jest wiedome, jako to: JPP. Seweryna Wieruska, Zuzanna Jawornicka, Gustaw Wojtałowicz, Karol Wieruski, Franciszek Grzybowski, Wincenty Kuhn, Tadeusz Zgórski i Kajetan Rožański, nakoniec i ci wierzyciele, którychby prawa tymczasowie do Tabuli krajowej weszty, lub którymby z jakiejkolwiek badź przyczyny uwiadomienie o licytacyi, niniejszém obwieszczeniem rozpisanéj, przed terminem dorzeczone nie było, z tym dodatkiem, iž dla zastrzeženia ich praw, tutojszy sądowy i krajowy Adwokat JP. Zmińkowski z substytucyją Adwokata JP. Weigle dedanym jest; jednakowoż onym wolno będzie, innego pełnomocnika sobie obrać i tutejszemu Sadowi ozpajmić.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Lwow dnia 1. Sierpnia 1842

Mro. 19866. Bon bem f. f. Lemberger Land. rechte wird hiemit bekannt gemacht, es fen über Unfuchen ber Verlaffenschaftsmaffe, ber verftorbe-

Rundmachung.

nen Menbel Lando jur Befriedigung ber gegen die Cheleute Ignat und Marianna Dobrzyńskio erflegten Gumme pr. 2474 fl. 39 fr. 28. 28. c. . c. in die öffentliche Feilbiethung ber fur Ignat Dobrzyński im Lastenstande des Gutes Bortkow libr. dom. 10. pag. 256. n. 11. on. intabulirten Summe pr. 800 boll. Dukaten gewilligt worben, - und es wird diese Lizitation hiergerichts in 3 Terminen b. i. ben 22ten Geptember 1842, 20ten Oftober 4842, und 24ten Rovember 1842, jebesmal um 10 Ubr Bormittags unter nachfolgenden Bedingungen abgehalten werden :

atens. 216 Musrufspreis wird der Mennwerth der zu veraußernden Gumme, d. i: der Betrag pr. 800 Dukaten in Gold angenommen, und es hat jeder Lizitationslustige als Angeld 103100 tes Musrufspreises vor Beginn ber Berfleigerung ju Sanden der Ligitatione-Kommiffien im Baaren gu

erlegen.

2tens. Der Meiftbiethende bleibt gehalten, bin-

nen 30 Tagen nach erfolgter Buftellung bes Bescheibes über ben jur Biffenschaft genommenen Lizitationsaft — ben gemachten Meistboth mit Ginrechnung bes Ungelbes an bas bieggerichtliche Depositenamt um fo gewisser zu erlegen, als fonsten die Relizitation dieser Summe auf seine Befahr und Kosten ausgeschrieben, und solche in einem einzigen Termine auch unter ihrem Mennwerthe bintangegeben werden wird.

Btens. Der Meiftbiethende bat alle jene Bab. lungen ju übernehmen, welche in bem gemachten Unbothe enthalten, von den Glaubigern vor bem allenfalls bedungenen Bablungstermine nicht an-

genommen merden follten.

4tens. Mach geschehener Berichtigung des Weistbothes wird bem Kaufer das Eigenthumsbefret der erstandenen Summe pr. 800 Dukaten in Wold sammt allen Mebengebühren ausgefertigt, folches du seinen Gunsten intabulirt und die Löschung der hierauf versicherten Lasten — mit Ausnahme jener, die in den Raufpreis etwa waren eingerech-

net worden, - verfügt werben.

5tens. Gollte in den erften zwey Terminen bie fellzubieihende Gumme weder über, noch um den Mennwerth verkauft werden, — so wird dieselbe im dritten Ligitationstermine aus unter demfelben veräußert werden, jedoch nur um einen folchen Preis, welcher jur Befriedigung ber barauf intabulirten Gläubiger hinreicht, — wenn aber im dritten Termine auch kein solcher Unboth erzielt werden wurde, — alsban werden die Sypothekar-Glaubiger wegen festaustellenden erleichternden Ligitationsbedingnisse, auf den 24ten Movember 1842 Nachmittags um 3 Uhr hiergerichts zu erscheinen vorgeladen, - mit bem Bepfage, daß nach f. 148 ber (B. D. die Musbleibenden ber Stimmenmehrbeit ber Erscheinenden für beitrettend gehalten merden murden.

Won diefer ausgeschriebenen Lizitation werden die bekannten Glaubiger zu eigenen Sanden, jene aber, benen ber Beicheib aus mas immer für einer Urfache vor bem Termine nicht gugestellt werden konnte, oder beren Rechte erft nach Husstellung des Landtafel-Extrafts verbuchert ericheinen durften, - burch den in ber Perfon bes Orn. Banbes- und Gerichts-Ubvofaten Dr. Bartmaniski, unter Substitutrung des brn. Landesund Getichts-Movefaten Dr. Christiani bestellten Rurator mit dem Benfage verftanbigt, daß es benfelben frepflebe, einen anderen Verfreter zu ernennen und folden diesem f. t. Landrechte nam-

haft zu machen.

Mus dem Rathe des f. k. Landrechtes. Lemberg am 3. August 1842.

## Obwieszczenie.

Nro. 19866. C. H. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na żądanie massy

sukcessyjnéj žyda Mendla Lande na zaspokojenie Summy 2474 ZłR. 89 kr. W. W. z procentami, tudzież kosztów prawnych i exekucyi przeciwko małżonkom Ignacemu i Mariannie Dobrzyńskim przysądzonych, — sprzedaż publiczna Summy 800 Dukatów holl. na dobrach Bortkow libr. dom. 10 pag. 256 n. 11 on. zabezpieczonej, w drodze exekucyi w trzech terminach, to jest: dnia 22. Września 1842, 20. Października 1842 i 24. Listopada 1842 zawsze o godzinie 10tej z rana w kancelaryi tutejszego Sądu przedsięwziąść się mająca, pod następującemi warunkami dozwoloną została:

1) Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość sprzedać się mającej Summy 800 Dukatów holl. i każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10/100 Summy wywołanej jako wadium w gotowiźnie do rak Komissyi złożyć.

2) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązanym, ofiarowaną cenę, rachując w tą także przez się złożone wadium, w trzydziestu dniach, od dnia doręczonej sobie rezolucyi, na akt licytacyi wypadiej, rachować się mających, do depozytu tutejszego Sądu Szlacheckiego tem pewniej złożyć, ile w razie przeciwnym jego kosztem i na jego niebezpieczeństwo nowa licytacyja w jednym tylko terminie rozpisaną będzie, na którym rzeczona Summa także niżej swej nominalnej wartości sprzedaną będzie.

3) Nabywca téjže Summy jest obowiazanym, ciężary na nabytéj Summie się znajdujące, jak dalece na ich zaspokojenie ofiarowana Summa wystarcza, — w razio gdyby wierzyciele tychże pretensyj przed prawem oznaczonym lub umówionym do wypowiedzenia terminem odebrać

nie chcieli, - na siebie przyjąć.

4) Po dopelnieniu tychże warunków najwięcej ofiarującemu wydany będzie dekret własności kupionej Summy, i ciężary na tejże się znajdujące, wyjąwszy te, któreby w cenę kupna wrachować się mieli, zmazane zostaną.

6) Gdyby wspomniona Summa w dwóch pierwszych terminach za cenę wywołania sprzedaną nie była, natenczas w trzecim terminie także niżej swej nominalnej wartości, przecież za taką tylko cenę sprzedaną będzie, któraby na zaspokojenie wszystkich ciężarów na tejże sprzedać się mającej Summie się znajdujących wystarczyła; — gdyby zaś wspomniona Summa w trzecim terminie sprzeaną być nie mogła, natenczas wyznaczą się termin na dzień 24. Listopada 1842 o godzinie 3ciej po południu, w którym wierzyciele pod zaostrzeniem (). 148 Ustaw Sadowych stawić się mają.

Sądowych stawić się mają.
O tej rozpisanej licytacyi uwiadamiają się wszyscy wierzyciele, których miejsce pobytu wiadome jest, do rak własnych; zaś ci, którychby pretensyje po rozpisanej licytacyi do

ksiąg tabolarnych weszły, lub którymby z jakiejkolwiek bądź przyczyny rezolucyją, licytacyję dozwalająca, przed rozpisanym terminem doręczona być nie mogła, z tym dodatkiem, iż dla zachowania ich praw, sądowy Adwokat i obojga praw Doktor P. Bartmański, któremu za zastępcę sądowy Adwokat i obojga praw Doktor P. Christiani nadanym jest, za kuratora się postanawia.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 3. Sierpnia 1842.

(2506)Edictum. (3) Nro. 15492. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Josephae Bystrzanowska, que putativae haeredissae Josephi Bystrzanowski, tum Eleonorae Zapolska, nec non Josephae et Severinae Com. Kalinowskie de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Ludovici Jablonowski contra eosdem, puncto extabulandi Joannis Kalinowski qua proprietarii medietatis oppidi Kamionka wielka, et sortis pagi Jakubowka, ac intabulandi olim Ludovici Bartholomaei Kalinowski pro proprietario ecrundem entium, tum extabulandorum de his bonis onerum ejusdem Joannis Kalinowski, sub press. 27. Octobris 1840 ad Nrum. 34380 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero corum ignotam indicatam, ipsorum periculo et impendie judicialis Advocatus Dominus Rodekowski cum substitutione Advocati Zminkowski que Curator constituitur. quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 2. Novembris 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni sausae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Augusti 1842.

(2592) E d i e t u m. (3)
Nro. 13799|1842 A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
haeredibus olim Joannis Friderici Biedermann
de vita, nomine et domicilio ignotis notum
redditur, quod contra ipsos DD. Marianna, Henricus, Marian et Philippina Laneri, tum Constantia Gumowska de praes. 28. Junii 1842 ad
Nrum. 13799 actionem intuitu extabulandae de

statu passivo domus sub Nro. 178 1/4 sitae, Summae 11216 flp. 26 gr. cum usuris per 5/100 ab illa obvenientibus Dom. 9. p. 143. n. 16 on. intabulatae c. s. c. in hoc Judicio exhibuerunt, ideoque Officium et opem judicis implorarunt.

Quum Judicio ignota sit cornm commoratio, et Ipsi forte extra C. R. Provincias haereditarias versentur, visum est Curatorem eis dare, qui personas eorum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum D. Julianum Romanowicz cum substitutione Dni. Adti. Gnoiński, quocum actio in Jn dicium delata juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Que propter praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore die 8. Septembris 1842 h. 10. m. aut ipsi in Judicio se alstant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causam svam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi impu-Ex. Consilio reg. Magistratus

Leopoli die 7. Julii 1842.

(2547) Rundmachung. (3)

Mro. 48819. Bur Befehung der bei dem Masgistrate in Grodek Lemberger Kreises erledigten Stelle eines Stadt-Kassafnafontrollors, mit der Versbindlichkeit einer Kauxion von 250 fl. C. M. zu erlegen, womit der Gehalt von 250 fl. C. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs ausgesschrieben.

Bittwerber haben bis 16ten September 1842 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Grodekor Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten siehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, iben Geburisort, Stand,

und Religion,

b) über die etwa zuruckgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfähigkeitsbekrete, wobei bemerkt wird, daß jene, welche die Comtabilitätswiffenschaft gehört und die Prüfung gut bestanden has ben, besonders werden berücksichtiget werden,

c) über die Kenntniß der deutschen und polni-

schen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, bie Fähigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß barin keine Pertide übersprungen werde,

e) haben selbe anzugeven, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Grodokor Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Bom f. f. galizischen Landesgubernium. Bemberg am 2. August 1842.

(2543) Rundmachung. (3)

Mro. 398. Dom Magistrate ber freien Stadt Jaworów wird hiemit ju Jedermanns Wiffenfchaft bekannt gemacht, daß jur Befriedigung ber burch den f. Fiskus Namens der Jaworower Kirche r. l. eigentlich des Religions fondes, wider die Cheleute Martin und Margaretha Schmid erflegten Gumme pr. 140 fl. 28. 28. fammt 5/100 vom 17. Janner 1824 ju berechnenden Intereffen, dann Gerichtefoften im Betrage von 11 fl. 54 fr. C. D. und Erefugionefoften im Betrage von 56 fl. 31 fr. C. M. die Religitagion des den Erben der Ebeleute Martin und Margaretha Schmid geborigen in Jaworów sub Nro. 510 gelegenen Grundstückes Osiadłość na wielkiem przedmieściu und des auf diefem Grunde befindlichen fleinen bolgernen Sauschens, auf Kosten und Gefahr des den Wertrag nicht zuhaltenden vormabligen Kaufers Johann Kiszling in einem einzigen Termine bas ist am 27ten September 1842 um 10 Bormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werben wirt:

1) Bum Musrufspreise wird ber Schagungswerth

von 58 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden den 10ten Theil des Schähungswerthes im Betrage pr. 5 fl. 48 fr. C. M. als Ungeld zu handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welcher Betrag dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen einem Monate, die zweite binnen drei Monaten vom Tage ber Einhandigung des diese Lizitazion bestättigenden Bescheides, an das hiergerichtliche Depositenamt

u erlegen.

Sollte sich aber ein ober der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Auffundigungstermine anzunehmen, so ist der Erfieber

4) verbunden: diese Lasten nach Mas des ange-

bothenen Raufschillings zu übernehmen.

Die Uerarial = Forderung wird demselben nicht

belassen.

5) Sollten diese Realitaten in dem oben festgesehten Termine um den Schabungewerth nicht verkauft werden konnen, so werden ste auch unter

bemfelben veräußert.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumstekret ertheilt, und die auf den obbesagten Realitäten haftenden Lasten mit Ausnahme der Grundlassen ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er hingegen:

7) ben gegenwartigen Lizitazions - Bebingungen in was immer für einem Puntte nicht genau nachkommen, fo werden biefe Realitaten auf feine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine veraußert werden.

8) hinsichtlich der auf diesen Realitaten haftenben Laften, Steuern und fonstigen Ubgaben werben die Raufluftigen an bas Grundbuch und die

Stadtfaffe gewiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Resizitazion wird ber k. Fiskus, die Erben der verstorbenen Ehesleute Martin und Margarotha Schmid, wie auch alle Hupothekar = Glaubiger und zwar: die dem Wohnorte nach unbekannten, oder die etst nach der Hand in die Tasel eingelausen sind, endlich alle jene, denen der gegenwartige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht eingehändigt werden kann, mittels des ausgestellten Kurators Iohann Irzakiewicz wirkandigt werden.

Mus der Gigung des f. Stadtmagistrats Ja-

wordw ben 9. Juli 1842.

(5) (2575)Edictum. Nro. 5127. Caesareo-Regium in Regnis Ga-Liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Dominae Anastasiae de Klonowskie Diakowska medio praescutis Edicti notum reddit: per Dnum. Franciscum Brzeski contra dictam Dnam. Anastasiam de Klonowskie Diakowska de vita et domicilio ignotam, ejusque nefors demortuos haeredes de nomine et domicilio pariter ignotos, puncto declarandao pro exstincta ac extabulabili Summa 50000 flp. libr. dom. 66 pag. 833 pos. 9 on. pro re D. Anastasiae de Klonowskie Diakowska bonis Burdiakowce inhaerentis, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem periculo et impendio ju-dicialis Advocatus Dominus Gregorowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad die 19. Octobris 1842 hora 9, mat. fine assumendi hac in causa contradictorii sub rigore 1. 25 Cod. jud. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 22. Junii 1842.

(2626) Ligitazions-Ankundigung. (2) Mro. 13036. Von Seiten des Samborer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Staromiastoor kadtischen Brand-

weinpropinazion auf tie Beitperiote vom 1. Nosvember 1842 bis Ende Ofiober 1845, mit dem Fiskalpreise pr. 2170 fir. 48 fr. C. M., gegen Erlag des 20100 Nadiums, die Lizitazion am 7ten September 1842 um 9 Uhr Vormittags in der Kreisamtskanzlei abgehalten werden wird.

Hiebei wird festgesett, daß für den Fall, als der Fiekalpreis bei der Lizitazion überbothen werden sollte, für die ganze Pachtbauer keine Gemeindzuschläge werden bewilligt werden, daß diese aber wieder für den Fall werden eingeführt werden, wenn das Lizitazions-Resultat ungünstig aussfallen sollte.

Bei ber Ligitagion werben auch fdriftliche Of-

ferten angenommen werben.

Die weiteren Ligitagions-Bedingnise werden am gedachten. Ligitagionstage hierorts bekannt gegeben werten.

Sambor am 13. Hugust 1842.

(2616) Rundmachung. (2)

Mro. 50765. Bur Befetung der bei dem Magistrate in Belz Zolkiewer Kreises erledigten Stelle eines Uttuars, jupleich Ratheprothofolist, Expeditors und Registrators, womit der Gehalt von 250 fl. C. M. verbunden ist, wird hiemit der

Ronfurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 25. September 1842 ihre geborig belegten Gesuche bei dem Rolzer Magis
strate und zwar, wenn sie schon angestellt find,
mittelst ihrer vorgesetten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Alter, Geburtsert, Stand und

Religion,

b) uber die etwa jurudgelegten Studien,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) ober bas untabelhafte moralische Betragen, bie Käbigkeiten, Berwendung und die bisberige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten des Belzer Magistrats verwandt oder verschwägert seien.

Vom f. f. gal. Landesgubernium. Lemberg ben 10. August 1842.

Mrc. 360. Won Seiten des Justigamtes Szczerzoc Lemberger Kreises, wird zu Folge des Erstuchschreibens des k. Samboror Magistrats vom 15. Janner 1842 als der nach Waisand Elisabeth Dorosz kompetenten Verlassenschafts-Abhandlungss Behörde, werden die zu dieser Massa gehörigen und in der Stadt Szczerzoc Lemberger Kreises gen legenen zwei Grunde mittelst öffentlicher Lizitazion

und zwar in breien nacheinander folgenden Tersminen, d. h. am 31ten August, 22ten September und 5ten Oftober 1842 unter nachstehenden Besbingungen an Meistbiethenben veräußert werden:

1) Der Grund sub Nro. 19 im Ringplat felbst bicht an der Lemberger stets befahrener Gasse geslegen zu einem Einkehrhause einzig geeignet, mit dem Bortheile, daß eine Nachbarsmauer ein Stock both, unentgeltlich bei dem Baue benutt werden kann, im Umfange von 1152 Quad. Ellen, hat den Ausrufspreis nach dem Schätzungswerthe von 350 fl. C. M.

2) Der zweite Grund, dicht an der Stryer Strasse von 2080 Quad. Ellen, hat zum Ausrufspreise den Schähungswerth von 80 fl. C. M.

3) Diefe Grunde konnen entweder inegefammt

ober einzeln gefauft werden.

4) Beil diese Grunde einst ber Judinn Golda Diamant gehörten, so werden auch ju dieser Ligis

tagion Juden zugelaffen.

5) Jeder Meistbiethende ist verbunden ju Sanden der Lizitazions-Kommission 10,100 als Ungeld zu erlegen, welches dem Ersteher in die erste Kaufschillingshalfte eingerechnet, den übrigen aber nach

der Ligitazion jurudgeftellt werden wird.

6) Die Hälfte des Kaufschillings wird nach der Bestättigung des Bestbothes binnen 14 Tagen, die die andere Hälfte aber binnen 6 Monaten nach der Bestättigung des Lizitazionsaktes selbst, erlegt, und dieß im Depositenamte des k. Samborer Masgistrats — geschieht dieses nicht, so wird auf Gefahr und Unkösten des Meistbiethenden eine neue Lizitazion vorgenommen.

7) Rach erlegten ganzen Kaufschllinge wird bas Eigenthumsbekret und die dem Ersteber zur Berbucherung ber fraglichen Grundstüde nothwen-

Dige Urfunden übergeben.

8) Den Umfang dieser Grunde, die Lasten und etwa gebührenden Steuer, kann jeder Kauffustige aus dem Schähungbakte, Grund- und Steuer- bucheln entnehmen.

8) Diefe Grunde merden unter bem Schabungs.

preile feineswege veraußert.

Vom Justizamte der Herrschaft Szczerzec am 1. August 1842.

(2640) Edictum. (2)

Nro. 1536. Per Magistratum reg. ac liherac civitatis Drohobycz massis jacentibus olim Margarethae et Magdalenae Holenderskie earumquo haeredibus de nomine, cognomine et domicilio ignotis, tum absenti et de domicilio ignoto Joanni Holenderski aut in casu mortis ejusdem successoribus ipsius de nomine, cognomine et de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: quod contra ipsos conjuges Michael et Francisca Holenderskie sub praes. 23.

scendi, quod actores 1/3 sortem realitatis sub Nro. 163 in suburbio Zagrody miejskie sitae, ab Augusto Holenderskie emerint, emti venditi pretium in quota 800 fl. V. V. persolverint, ac proinde pro proprietariis quaestionis sortis realitatis intabulari debent, in hoc Judicio exhibuerint et opem judicis imploraverint.

Ob ignotum illorum commorationis locum, corum periculo et impendio civis hujas Josephus Itolenderski cum substitutione Theodori Lelicki ad tuenda quaestionis in causa jura corundem, pro curatore constituitur, quocum juxta praescripta legis negotium hocce pettractabitus.

Praesati itaquo praesenti Edicto admonentur, ut aut hic Judicii in tormino pro die 25. Augusti 1842 hora 10. matut. ad contradictorium praesixo compareant, aut destinato sibi curatori concernentia documenta et allegationes tradant, aut sibi alium curatorem eligant et Judicio nominent, ac ea legi conformiter faciant, quae defensioni causao prosicua esse videctur, quod ni sient, damnum inde enatum propriae culpae imputandum habebunt.

Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. civitatio

Drohobyciae die 25. Junii 1842.

(2625) Kundmagistrate der königl. Hauptstadt Lemberg wird gemäß der h. Gubernialverordnung vom 23ten July 1842 Behufs der Unternehmung dem hiesigen freiwilligen Urbeitshause und dem hiesigen freiwilligen Urbeitshause und dem hiesigten Corrections-Hause, 28 beit zu verschaffen, die Lizitation am 1ten September 1842, und wenn diese fruchtlos absaufen sollte, am 18ten September 1842, und wenn auch diese keinen seinen gunstigen Erfolg hatte, am 1ten Oktober 1842 in dem Lizitations-Zimmer des Rathhauses Bormittags um 10 Uhr abgehalten werden.

Die hauptbedingungen diefer Ligitationeverban-

dlung sind:

a) Der Ersteher hat sich zu verpflichten, Hundert Köpfe der freywilligen Urbeiter im Durchschnitte auch mehr und weniger nach dem jeweiligen Stand innerhalb des Hauses, und Hundert Köpfe der Zwangsarbeiter des Corroctionshauses im Durchschnitte auch mehr und weniger ebenfalls nach dem jeweiligen Stand, entweder innerhalb oder außerhalb des Hauses mit Urbeit zu versehen.

b) Wer dieses Unternehmen erstehen will, muß nehst der zugesicherten Bezahlung des festgessehren Arbeitesohnes annoch die Regieauslagen pr. 1323 fl. 40 fr. K. M., welche als Fissalpreis augenommen werden, und wovon 1000 als Vadiun zu erlegen sind, am boch.

ften überbiethen, und hat

c) nebsiben noch jur Sicherstellung bes Urars fowohl rudsichtlich ber Fortsegung bes Unternehmens burch die Zeit von drey Johren als auch rucksichtlich der etwa übernommenen Bebaude und Gerathschaften, eine Kaution von 2000 fl. R. M. zu erlegen.

Die übrigen Bedingungen konnen bei ber biefigen Korrekzionshausverwaltung jederzeit vor der Lizitation eingesehen und am Tage berselben ver-

nommen werben.

Die Lizitationslustigen haben baber fich an ben obbestimmten Lizitationstagen zur festgefetten Beit einzusinden.

Lemberg ben 16ten Muguft 1842.

(2624) Rundmacht, das auf Unsuchte wird hiemit bekannt gemacht, das auf Unsuchen der Fr. Brigitta Romanowska zur Befriedigung der gegen Stanislaus Syczowski ersiegten Summe von 2200 st. W. W. c. s. o. die öffentliche Fellbiethung der ehemals dem Nikodom Szoptyckleigenthümlichen Untheile der im Samboror Kreise gelegenen Güter Winniki in zwey Terminen, und zwar: am 22ten September und 27ten Oktober 1842, jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen hiergerichts abgehalten werden wird.

1tens. Bum Ausrufspreise wird ber Schabungs. werth im Beirage von 161 fl. 52 fr. R. M. angenommen, bessen 10ten Theil Jeder Rauflustige als Angeld zu handen der Lizitations. Kommission

au erlegen bat.

Ltens. Der Bestbiether ist verbunden, den gangen Kaufschilling, in welchen das erlegte Ungeld eingerechnet wird, binnen 30 Tagen, nachdem ihm der über das Lizitations-Protokoll erstossene Bescheid eingehändigt sen wird, um so gewisser an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, als sonst auf seine Gefahr und Unkosten eine neue Lizitation ausgeschrieben, und er des erlegten Ungeldes verlustig werden wird.

stens. Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufpreis erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsbekret der gekauften Gutsaniheile ausgefolgt und die Zabularlasten mit Ausnahme der Grundlasten, dann derjenigen Lasten, deren Bezahlung die Gläubiger vor dem allfälligen Zahlungstermine nicht annehmen wollten von den gekauften Gutsantheilen ertabulirt und auf den erlegten

Kaufichilling übertragen werden.

Der Sabular-Ertrakt, der Schabungkakt und bas ökonomische Inwentar können in der hierge-

richtlichen Registratur eingesehen werden.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung merben die Partheien, und die intabulirten Glaubiger, deren Wohnort bekannt ist, zu eigenen Sanben, diesenigen aber, deren Wohnort unbekannt ist, und zwar: Karl v. Rutkowaki Chlibkiewicz, Marianna Chlibkiewicz, Stanislaus Piończykow-

ski, Georg Dobrowski, Agatha Sosabowska, in eigenen Ramen und als Mutter und Bormundes rin ber minderjährigen Erben nach Basil Sosabowski, namlich des Friedrich und Ludwig Sasabowskie, Chaim Melzer, Dorothea Bogdany, die Cheleute Ignatz und Barbara Dobrzeckie, Franz Scherschnik, Michael Kulczycki, Genovefa Birnbaum und Anton Sypniewski, dann diejenigen Glaubiger, welche mittlerweile an die Landtafel gelangen follten, oder welchen der Befcheid über die gegenwartig ausgeschriebene Feilbiethung nicht jugestellt werben konnte, mittelft bes gegenwartigen Ebifts und bes unter Ginem aufgestellten Kurators Br. Udvofaten Zminkowski, welchem ber Gr. Abvotat Onyszkiewicz fubftituirt ift - verftanbiget.

Mus dem Rathe des f. E. Landrechts.

Lemberg am 8ten August 1842.

U wiadomienie.

Nro. 13095. C. R. Sad Szlachecki Lwewski niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbę P. Brygitty Romanowskiej celem zaspokojenia zasądzonej tejże przeciw Stanisławowi Syczewskiemu Summy 2200 fl. W. W. e. s. c. publiczna licytacyja części dóbr Winniki w Cyrkule Sambozskim położonych, dawniej Nikodema Szeptyskiego własnych, w dwóch terminach, to jest: w dniu 22. Września i 27. Października 1842 każdą razą o godzinie 10téj z rana w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1.) Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tych części w ilości 161 ZłR. 52 kr. M. K. i każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie dziesięć od sta powyższej Summy jako zadatek do rak Kommissyi licytacyj-

nej złożyć.

2.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest, w 30 dniach od otrzymanej rezolucyi, licytacyją przyjmującej ofiarowaną Summę z wrachowaniem złożonego wadyum do sądowego Depozytu złożyć, inaczej nie tylko wadyum utraci, ale jeszcze na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacyja rozpisaną będzie.

3.) Gdy najwiecej ofiarujący całą cenę kupna do Depozytu sądowego złoży, na ten czas Dekret dziedzictwa mu wydanym zostanie, i wszystkie ciężary, na częściach powyższych ciążące, wyjąwszy ciężary gruntowe i te długi, których by wypłaty wierzyciele przed umówionym terminera nieprzyjęli, wyextabulowane i na zło-

zona cene kupna przeniesione beda.

Każdemu chęć kupienia mającemu wolno jest Extrakt tabularny, wykaz szacunkowy i Inwentarz ekonomiczny w sądowej Registraturze przejtzeć.

O rozpisanej tej licytacyl obiedwie strony, todzież wiorzyciele, których pobyt wiądomy, do

rak wiasnych, zaś ci, których wiadomy nie jest, jako to: Rarol de Rutkowski Chlibkiewicz, Marianna Chlibkiewiczowa, Stanisław Pieńczykowski, Jerzy Dobrowski, Agatha Sosabowska, imieniem własnym, i jako matka i opiekunka małoletnich sukcessorów po Bazylim Sosabowskim, jako to: Fryderyka i Ludwika Sosabowskich, Chaim Melzer, Dorota Bogdany, Ignacy i Barbara Dobrzeckie, Franciszek Scherschnik, Michał Kulczycki, Genowefa Birnbaum i Antoni Sypniewski przez ustanowionego w osobie Pana Adwokata Zminkowskiego Ruratora, z zastepstwem Pana Adwokata Onyszkiewicza z tem uwiadamiają się, że wyż wspomnieni Adwokaci ocaz wszystkim tym wierzycielom, którzyby o rozpisanéj téj licytacyi z jakiéj badź przyczyny uwiadomieni być nie mogli, albo którzyby tymezasem do Tabuli wejszli, za Kuratorów ustanawiają cię.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. W Lwowie dnia 8. Sierpnia 1842.

(2)Edictum. (2597)Nro. 21918. Caes. Regium in Regnis Galiciae & Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense DD. Josepho Gozdawa Kawecki et nefors existentibus haeredibus Ignatii Krasnopolski tum Catharinae de Kozyrskie Krasnopolska, Francisco Terlecki, Theodoro Strzelecki, Franciscae Terlecka, Josepho Sobolewski, Joanni Andrzejowski, Lazaro Assakiewicz, Geor-gło Ziębowicz, Balthasaro Wisłocki, Gregorio K echowiecki et Joanni Jaworski medio praesentis Edicti notum reddit: per I). Carolum Lepkowski et D. Apoloniam de Załęskie Lepkowaka, contra supra citatos, puncto decernendae extabulationis ex statu passivo bonorum Zaelaw, Czaszyn et Brzozowice Summae 30,000 flp. ut Dom. 85. pag. 456. et 458. n. 4. 5. 6. et 7. on. et Dom. 48. pag. 263. n. 3. on. haerentis, una cum positionibns consecutivis et subonerationibus, sub praes. 21. Julii 1842. ad Nrum. 21918. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem supra citatorum in loco ignoto indicatam, eorum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Leszczyński cum subatitutione Domini Advocati Podgórski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 8. Novembris 4842. hora decima matutina praefixo hic Reg. Fori Nobilium comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2446) Edictum. (2)

Nro. 19568. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis DD. Josepho et Mariannae conjugibus Wiśniowskie, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnae. Mariae de Sławińskie Sławińska de praes. 9. Junii 1841 Nro. 17588 exhibitum, Tabulae regiae sub die 22. Junii 1841 Nro. 17588 ordinatum haberi, ut declarationem ddto. 12. Aprilia 1820 per Josephum et Mariannam conjuges Wiśniowskie exaratam sub A. productam ingrosset, atque in fundamento ejusdem jus quadriennalis arendatoreae possessionis bonorum Frydrychowice a die 24. Junii 1818 ad eandem 1822 duraturae in statu passivo eorundem bonorum pro re Jorephi et Mariannae conjugum Wiśniowskie dom. 77. pag. 267. n. 9 on. intabulatum, de iisdem bonis extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium DD. Josephi et Mariannae conjugum Wiśniowskie ignetum sit, ideo Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Dni. Advocati Raczyński dictorum conjugum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio ddto. 22. Junii 1841 Nro. 17588 intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Junii 1842.

(2645) Obwieszczenie. (2)

Nro. 280. Przez Zwierzchność gruntową Państwa Haczow podaje się do powszechnej wiadomości, iż na dniu 26. Czerwca 1842 powracający z Ołomuńca poddany Haczowski Jan Schmidt znalazł między Gdowem a Bochnią na drodze cesarskiej 30 ZłR. w Banknotach i takowe w depozycie tutejszym dominikalnym złożył. Właściciel zgubionych pieniędzy w dowody opatrzony, zechce się w przeciągu jednego roku od daty ostatniego obwieszczenia rachując, sam lub przez swego umocowanego do Dominium Haczów w Cyrkule Sanockim zgłosić i wyż wyrażone pieniądze sobie odebrać, gdyż po upłynieniu tego terminu z tą nalezioną kwotą podług prawa postąpiono zostanie.

Z Dom. Haczow dnia 16. Sierpnia 1842.

(2531) E d i c t u m. (1)
Nro. 22550. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobili-

um Leopolionse Dao. Vincentio Podlewski, ejus- Individuen, als: Hersch Hochhauser aus Nonque nesors demortui hanedibus de nomine et domicilio ignotis medio pre sentis Adicti notum raddit: sub praes. 28. Julii1842. ad Nrm. 22550. per D. Cajetanum Com. Dzieduszycki contra ensdem puncto extabulandae evictionis respectu bonorum Konczaki stare et nowe et extabulandorum ex iisdem onerum in Contractu E. V. die 20. Februarii 1802. inito stipulatae, super bonis Zborow cum attin. intabulatae huic Judicio libelium exhibitum, Judiciique opem imploratam esso. - Oh commorationem illorum autem ignotam, indicatam, periculo et impendio corum judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciarie normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad fine pertractandae hujus Causae die 7. Novembris a. c. hora decima matutina hic R. Fori Nobilium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judi-cio nominandum, ac ca legi conformitor facienda quae defensioni causae proficus esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum orit.

Ex Consilio Caes. Regli Fori Nobilium.

Leopoli die 3 Augusti 1842.

Bortadung. (1) (2493) Mro. 1668. Vom f. f. Kammeral = Wirth= schaftsamte ju Muszyna merden nachftebende Refrutirungeflüchtlinge vom Sage der Borladung in ber Lemberger Beitung binnen brei Monaten jur Rudtebr vorgeladen, midrigens gegen biefelben nach dem Muswanderungspatente vom 24ten Mary 1832 verfahren werden murbe, als: Stephan Grab An. 14, Joachim Grab An. 5, Szczawnik Michal Barna S.M. 7 Leluchow. Joachim Talpacz SM. 42 Stotwiny. Rlemens Prokopczak 3N. 71, Jurko Synowicz S.M. 83, Andrey Huczki BR. 103, Johann Poruczuik BR. 41 aus Sniotnica, Stephan Pawlik Bol. 19, Janko Lomparcik Hn. 19 Zubrzyk. Stophan Medwedik Hn. H. 51 Millik. Asafat Dorosz H. 60 Czyrna. Lucas Halkiewicz HM. 32 aus Brunary wyżnie. Jacob Bubernak & M. 42. Brunary N. Anton Basilowicz SM. 105. aus Florynka Lorenz Beldewicz HM. 46 Muszyna. Muszyna am 19. Juli 1842.

(1) -(2562) Mro. 1227 1842. Dom Magiftrate ber Stadt Bousandez werden biermit die nachbenannten ohne Pag unwiffend wo abmefenden militarpflichtigen sandez & n. 199, Samuel Hochhau er aus Neusandez SM. 199, Leib Rosler aus Neusandez AM. 201, Leib Hirsch aus Neusandez AM. 254. Franz Hucharski auf Neusandez & M. 206, Pinkas Turk auf Paszyn Sn. 2, Johann Pukawka aus Neusandez & M. 485, Carl Swiderski aus Zeleznikowa DN. 50, Leon Maniewski aus Neusandez 291. 136, Herch Lewnjowski aus Newsandez DN. 177, Joseph Singer aus Neusandez M. 193, Abreham Spatz aus Neusandez M. 242, Joseph Mayer auf Neusandez AM. 381. aufgefordert binnen feche Mongien um fo ficherer hieramte ju erscheinen, und nicht nur ihre Ubmefenheit rechtfertigen, fonbern auch ber Militarpflicht Genuge ju leisten, ale im Bidrigen bei ferneren Musbleiben gegen fle nach ben fur bie Refrutirungsflüchtlinge bestehenden Vorfchriften verfahren werben murbe.

Neusandez ben 17. Mlci 1842.

Kundmachung. (2053)

Mro. 20586. Dom Magistrate der f. Sauptstadt Lemberg wird befannt gemacht, bas wegen Berpachtung des Fischstandgeldes für das Mil. Jahr 1843 eine Buitagion am 7ten Geptember 1842, und follte dieselbe fruchtlos ablaufen, eine zweite am 22ten und die dritte am 28ten Geptember 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormittags bei ber ftadt. Dekonomie = Werwaltung abgehalten wer-

Der Fiskalpreis beträgt 1018 fir. C. M. und die Lizitanten haben davon ein 10perzent. Vadium

zu erlegen.

Die naberen Ligitagions . Bedingungen konnen schon jest bei der Dekonomie- Verwaltung eingefeben werten.

Cemberg am 16ten August 1842.

Edietum.

Nro. 14970 1842. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto massao jacenti Mariannae Padlewska notum redditur, quod contra ipsam D. Joannes Towarnicks de praes. 14. Julii 1842 ad Nrnm. 14970 actionem intuitu extabulationis ex lapidea sub Nro. 56 in civ. ejusque sortibus lastrumenti die 17-Septembris 1805 super Summs 15,000 flp. exarati, in hoc Judicio exhibuecit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Polaúski cum substitutione D. Adti. Zmińkowski, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicia judiciarii deducetur et definietur. Qua propter pracsonti Edicto cadem admonetur, ut justo tempore id est die 24. Septembris 1842 hora 10.
mat. aut ipse in Judicio so sistat, et destinato
aibi patrono decumenta et allegationes suas
tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum
alium eligat, et judici nominet, eaque e lege
faciat, faciendave curet, quae defonsioni et
causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum
inde forte enatum sibi ipse imputabit. De quo
informatur.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 21. Julii 1842.

(2661) Edictum. (1)

Nro. 14773 1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto haeredibus olim Theelae et Friderici Ruberth notum redditur, quod contra ipsos Reg. Civitas Leopol. sub 28. Februa.ii 1842 ad Nrum. 4017 actionem intuitu petitum pro intabulanda cognitione quod realitas sub Nro. 504 2 4 demolienda, ao ex causa publica disvendenda sit, cum petito medio resoluti ddto. 10. Martii 1842 delatum est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Czaykowski cum substitutione Domini Advocati Weigle. De quo praesenti Edicto haeredes olim Theclae et Friderici Buberth informantur.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 21. Julii 1842.

(2580) E b i f t. (1)
Mro. 11697. Bon Geite Diefer Obrigkeit werben nachstehende auf ten Uffentplas berufene ab-

wesende militarpsichtige Individuen, als: Georg Zazubek Haus-Mro. 50,

und Theodor Philip — 138, beibe zu Michalczo in der Bukowina geboren, hiemit aufgefordert, binnen drey Monaten von beute an gerechnet, in ihre heimath ruckzikehren, ansonsten gegen selbe nach dem Gesehe verfahren werden wird.

Vom Dominium Michalcze am 3. July 1842.

(2573) Ediktal-Borladung. (1) Biro. 119. Bon Seite des Dominiums Olejowa Korolówka. Kolomäer Kreises, werden die undefugt abwesenden Militärpslichtigen, als: Ilko Katrycz Holankowski H. 28, Nikolaus Ruszkowski H. 4 von Olejowa Korolówka und Ostafy Pryimak HN. 49 aus Olchowico, jur Heimsehr

vorgeladen, und sich wegen Ubwesenheit rechtfertigen, sonst werden sie als Militärflüchtlinge angesehen und behandelt werden.

Olejowa Horolówka am 28ten July 1842.

Rundmachung. Mro. 1743. Bur provisorifchen Befetung bet Neusandecer Stadtofonombstelle, welche aber nicht ftabil, sondern nur auf eine unbestimmte Beit mittelft eines Vertrags gegen eine jahrliche Remuneration von 250 fl. C. Dl. ju vergeben ift, wird der Konturs bis jum 15. Geptember 1842 ausgeschrieben. - Diejenigen, welche Diefen Doften, mit welchem die stette Beaufsichtigung der ftadtifchen Guter, Baldungen, Straffen und fonfligen Realitaten, ihre Berufung und mehrere anbere in der hiefur eigends bestehenden und in der Registratur des Magistrats einzusehen gestatteten . Instruktion beschriebene Verpflichtungen verbunden sind, zu erhalten wunschen, haben ihre dießfälligen Gesuche mit der Nachweisung ihrer Befabigung, Moralität und des bisherigen Erbentwondels, dann der Ungabe ob sie mit einem oder dem andern Neusandecor städtischen Beamten verwande oder verschwagert sind, bei dem Neusandecer Magistrate entweder unmittelbar ober mittelft ihrer vorgesetten Beborde einzubringen.

Nousandec am 26ten July 1842.

(2605) Ank und igung. (1)
Mro. 2905. Vom Magistrate ber k. Kreie- und
und Salinen-Bergstadt Bochuis wird zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß in den städtischen Gründen Gyps in der besten Qualität erzeugt, bei dem Magistrate in Ausbewahrung genommen und an Jedermann in besiebiger Quantität der Kores in ungebranntem Zustande mit
24 fr. C. M. verkauft wird.

Bochnia am 30ten July 1842.

(2594) Edictum. Nro. 6129. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomoriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense D. Franciscae de Strzalkowskie Lissowska et D. Carolo Grothus medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Franciscum Brzeski sub praes. 24. Junii 1842 ad Nrum. 6129 puncto declarandae pro extabulabili Summae 18000 fip. pos. 11 on. super bcnis Burdziakowce pro re olim Franciscae Strza'kowska haerentis, huic Judicio libellum exhibitum, Jadiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem vero corum immo et vitam ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz cum substitutione Domini Advocati Zachariasiewicz que Curator constituitur, quocum juxta praescriptam

pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet eos die 9. Novembris 1842 hora 9. matut. hic Fori comparendum et excipiendum, vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 19. Julii 1842.

(2576) Borladung. (1) Mro. 5749. Bom f. f. Stanislauer Candrechte werden die der Eristenz, dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Verwandten des am 23ten

werden die der Erstent, dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Verwandten des am 23ten
Marz 1841 in Nioniow dolny Stryer Kreises mit Hinterlassung eines Kodizills verstorbenen gr. kath. Geistlichen Pahomius Ciesiolski ausgefordert, ihre Ansprüche zu einem Drittheile des hinterlassenen Vermögens bei diesem k. k. Landrechte darzuthun, und sich zu dieser Verlassenschaft mit oder ohne der Rechtswohlthat der Inventur binnen einem Jahr ab intostato erbszuerklaren, oder darauf auch Verzicht zu leisten, sonst würde die Verslassenschaft dem h. Uerar heimfallen, die Verzwandten jedoch frey bleiben, ihre Ansprüche auf die Verlassenschaft binnen der gesestichen Verjährungszeit geltend zu machen.

Mach dem Rathschluße des f. f. Landrechts.

Stanislau am 19ten July 1842. ::

d i c't u'm, '(3) (2447) Nro. 9286. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense Dominae Salomeae de Gestkowskie Zawadzka de domicilio ignotae, ejusve nefors demortuae ignotis haeredibus medio praesentis Edicti hisco insinuatur, quod nimirum D. Augustus Benoe ad Forum hocce adversus eam in causa puncto judicandi: quod omne jus conventae ad advitalitatem per Andream Zawadzki anno 1779 die 5. Novembris coram actis eastrensibus Cracovien. inscriptam relate ad bona Kwapinka et Gruszow super hisco bonis lib. dom. 66. p. 11. n. 2 on. et lib. dom. cod. p. 117. n. 2 on. hypothecatum exstinctum ac amissum et cum consecutiva positione videlicet lib. pact. nov. 2. p. 9. u. 1 on. conspicua quictatione pro extabulabili ac delebili ex hisco bonis declaretur ex iiave extabulandum ac delendum sit — libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus

- 9

habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advti. Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ea admonetur, ut pro die 2da Novembris anni currentis compareat, - vel curatori dato, el quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suas sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. For Nobilium.

Tarnoviae die 20. Julii 1842.

(2554) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 1697. Vom Magistrate der k. freven Handelsstadt Podgorze wird der zum Wehrstande vorgemerkte, und ohne obrigkeitlicher Bewilligung sich aus seinen Geburtkorte entfernte Adalbert Lisniowski einberusen, binnen einem Monate vom Tage der Einschaltung der gegenwärtigen Vorsadung in die Lemberger Zeitung um so gewisser bierorts zu erscheinen, als nach fruchtiosen Verlauf dieser peremptorischen Frist derselbe als Rekrutirungsstückling angesehen und nach Vorschrift des allerhöchsten Auswanderungspatents vom 24ten März 1832 dem gesehlichen Versahren unterzogen werden müßte.

Podgórze am 15ten July 1842.

(2570) B d i c t u m. (3)

Nro. 15166 Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absentibre de domicilio ac nomine baptismali ignotis Earzudziańskie vel Zarudziańskie ad familiam Kotowskianam spectantibus medio praesentis Edicti notum redditur: ipsis legatum per olim Victorem Kotowski testamento ddto. 12. Octobris 1831. inscriptum esse.

Cum autem hic Judicii domicilium corundem ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Bartmański ad actum informationis de resolutione sub una edita, de inscripto hoc legato notitiam dante ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citats Edictum isthoc notitiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 1. Augusti 1842.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 27go Sierpnia 1842.

Kreisschreiben des f. f. galizischen Landesguberniums:

Nro. 47038. Ueber die Einhebung der allgemeinen Verzehrungs= fleuer für das Verwaltungs-Jahr 1843.

In Gemäßheit des hohen Hofkammer-Dekretes vom 22. Juni 1843 B. 25 149 hat die Sicherstellung ber allgemeinen Verzehrungssteuer für das Verwaltungs-Jahr 1843 in derselben Urt, welche für das Verwaltungs-Jahr 1842 vorgeschrieben, und mit dem Kreisschreiben vom 8. Juli 1841 Bahl 46483

bekannt gegeben mar, ju gescheben.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntnis mit dem Beisate gebracht, daß die Verhandlungen zur Verpachtung und zur gemeinschaftlichen Ubsindung mit Corporationen oder ganzen Gemeinden bezüglich der Verzehrungssteuer vom Weinausschanke und Fleische in doppelter Art, namlich auf ein Jahr mit stillschweigender Erneuerung auf ein weiteres Jahr, wenn die Aufkundigung von einer oder der andern Seite unterbleibt, und zugleich auf drey Jahre, wobei der Staatsschaß sich die Wahl des vortheilhafteren Unbothes vorbehält, Ubsindungen dagegen mit einzelnen Gewerbs-Unternehmern aber, nur auf ein Jahr, jedoch mit der, rücksichtich der Pachtungen erwähnten stillsschweigenden Erneuerung, werden gepflogen werden. Lemberg am 18ten July 1842.

(2549)
O pobiéraniu powszechnego podatku konsumcyjnego za rok administracyjny 1843.

Podług dekretu wysokiej c. k. Hamery nadwornej z dnia 22. Czerwca 1843, do l. 25449, ma być powszechny podatek konsumcyjny na rok 1843 tym samym sposobem zabezpieczony, jak na rok 1842 przepisano i okolnikiem z dnia 8. Lipca 1841, do l. 46483 ogłoszono.

Co się z tym dodatkiem do powszecinej wiadomości podaje, że rozprawy względem wypuszczenia w dzierzawe, lub względem spólnéj ugody z korporacyjami lub całemi gminami co do wyszynku wina i co do miesa, dwojakim sposobem odbywać się będą, mianowicie na rok jeden zamilczonem (domniemanem) w razie niewypowiedzenia z jednej lub drugiej strony odnowieniem, a oraz na trzy lata, przyczem Skarb zastrzega sobie wybór korzystniejszej oferty; ugody zaś z poszczególnymi profesyjonistami zawierane będą na rok jeden, jednakże tylko z zamilczonem (domniemanem), przy dzierzawach wspomnianem odnowieniem.

Lwów dnia 18. Lipca 1842.

Kerdinaud Erzherzog von Desterreich = Este,

Givil- und Militär = General = Gouverneur.

Branz Frevherr Krieg von Hochfelden, Gubernial = Präsident.

Mois Nitter von Stutterheim, Hofrath.

Joseph Ritter von Bobowaki, Gubernialrath.

Mro. 47058. Aufhebung des Einfuhrsverboths der gemeinen Christenlehr= und Wallfahrtsbilder aus dem Auslande.

In Folge der mit Verordnung der k. k. aligemeinen Hofkammer vom 20ten Juni l. J. Bahl
24151-808 eröffneten allerhöchsten Entschließung,
vom 4. Juni d. J. wird die Tarifpost 36 des allgemeinen Bolltarises für die Waaren-Ein- und
Aussuhr auszehoben, und er werden die darunter
begriffenen gemeinen Christenlehr- und Wallfahrtsbilder in die für Vilder auf Papier bestehenden
Zollbestimmungen einbezogen, wornach sie unterBeobachtung der bestehenden Eensur-Vorschristen
bei der Einsuhr aus dem Auslande der Gebühr
von zehn Gulden E. M. für den Wiener NaudTentner, und bei der Aussuhr in das Ausland
ger Sebühr von 12 1/2 Kreuzer E. M. für den
Wiener Sporco-Centner unterliegen.

Uchylenie zakazu wprowadzania z zagranicy pospolitych obrazów nauki chrześcijańskiej i od-

W skutek ogłoszonego rozporządzeniem c. k. powszechnej Ramery nadwornej z dnia 20. Czerwca t. r. do l. 24151 – 806 najwyższego postanowienia z dnia 4. Czerwca t. r. znosi się 36tą pozycyję powszechnej taryfy celnej przywozu i wywozu towarów, a objęte nią pospolite obrazy nauki chrześcijańskiej i odpustne podciąga się pod istniejące dla obrazów na papierze przepisy celne, podlug których one z zachowaniem istniejących o cenzurze przepisów przy wprowadzeniu z zagranicy podpadają opłacie dziesięciu ZIR. monkomy, od cetnara wiedeńskiego wagi czystej (netto), a przy wyprowadzeniu za granice opłacie 12 1/2 krajcarów monetą konwencyjną od cetnara wagi obwojowej (sporco).

Die Wirkfamkeit biefer allerhöchsten Unordnung beginnt mit dem Tage der öffentlichen Rundmachung.

To najwyższo rozporządzenie nabedzie mocy obowiązującej z dniem publicznego ogłoszenia go.

Lemberg am 1. Geptember 1842.

Lwów dnia 1. Września 1842.

Ferdinand Erzberzog von Desterreich-Este, Civil- und Militar - General - Gouverneur. Franz Freyberr Krieg von Hochfelden, Gubernial - Prafident. Alois Ritter von Stutterbeim, Hofrath.

Joseph Ritter v. Bobowski, Gubernialrath.

Mro. 41634. Mit einigen Bestimmungen ber faiferlich-ruffifchen Regierung zu Gunften der kaiferlich-öfterreis difchen armen Unterthanen in den bey ben Gerichten bes Königreichs Polen anhängigen Rechtssachen.

Durch kaiferlicherussischen Ukas ddto. Petersburg vom 10ten (22.) Februar d. 3. ist folgende Bestimmung ju Gunften der kaiferlich-öfterreichis

fchen Unterthanen erlaffen worden :

21rt. 1. Diejenigen f. f. öfterreichischen Unterthanen, welche fich im Stande der Urmuth befinden, werden in ben, bep den Gerichten des Konigreiches Polen anhängigen Rechtssachen von Erlesung ber mit Uct. 15. des polnischen Cober, und Urt. 166. des Coder ber Berichts-Procedur verlangten Caution frep feon, jedoch nicht eber, als gegen Ben-bringung ber Erklarung, baf fie eine Gicherheit in dieser Beziehung, ihrer Urmuth wegen ju lei= ften nicht im Stande find, wie auch gegen Beschwörung der Richtigkeit ihrer Behauptung, wenn der Geflagte die Ablegung biefes Gides verlangt. Urt. 2.

Die Bestimmung bes obigen Urtifels wird fo lange verbindend bleiben, ale ein gleiches Verfab. lich ber armen Unterthanen tes Königreichs Po-Ien beobachtet werden wird.

Bas hiemit in Folge hohen hoffanglep. Defrets rom 10ten Juny 1. 3. Bahl 17176/2528 zur allge-

mienen Kenninis gebracht wird.

Lemberg am 20. July 18-12.

(2548)Niektóre rozporzadzenia Rządu cesarsko-rossyjskiego na korzyść cesarsko - austryjackich nbogich poddanych w sprawach, toczących sie w Sadach Królestwa Polskiego.

Ukazem cesarsko - rossyjskim, datowanym w Petersburgu dnia 10. (22.) Lutego t. r. wydano na korzyść cesarsko-austryjackich poddanych następujące rozporządenie:

Art. 1.

C. k. austryjaccy poddani ubodzy, będą w sprawach toczących się w sądach Królestwa Polskiege, od składania przepisanéj artykułem 15. kodexu polskiego i artykułem 166. kodexu postepowania sądowniczego, kaucyi wolni, jednakze nie pierwiej, oż złoża oświadczenie, iż zadnego w tym wzgledzie hezpieczeństwo z powodu nbóstwa nie sa dać w stanie, i zaprzysięgna rzetelność tego twierdzenia, gdyby powód takiego zaprzysiężenia wymagał.

Art. 2.

Rozporządzenie artykułu powyższego tak dlugo moc obowiązującą zachowa, jak długo taren in den f. f. öfterreichischen Gerichten rudfichte ; kiegoż obejscia się doznawać będą ubodzy poddani Brólestwa Polskiego w c. k. Sadach auatryjackich.

> Co się niniejszém w skutek dekretu wysokléj Kancelaryi nadwornéj z dnia 10go Czerwca r. b. do liczby 17176]2528 do powszechnej

wiadomości podaje.

We Lwowie dnia 20go Lipca 1842.

Kerdinand Ergbergog von Defterreid. Efte, Civil= und Militar=General=Gouverneur.

Franz Freyherr Krieg von hochfelden, Bubernial=Prasident.

Move Ritter von Stutterbeim, Hofrath.

Frang Mitis, Gubernialrath.

(2467)Einberufungs - Edift. Mro. 9516. Von Gelte des Samborer f. f. Rreisamtes wird der aus Hoszany gebürtige Rekrutirungeflüchtling Hrynko Wołk — nachdem derfelbe über die ortsobrigkeitlichen Vorladungen nicht erschienen ift, und seine unbefugte Ubwesenbeit

ozew.

Nro. 9516. Ponieważ zbiegły przed rekrutacyja Ilrynko Wolk rodem z Hoszan na wezwanie Zwierzchności miejscowej niewrócił, ani też z nieprawej nicobecności nieusprawiedliwił się, więc c. k. Urząd Cyrkularny Samborski wzywa

nicht gerechtfertiget bat, - aufgeforbert, binnen 6 Monaten von der erften Ginfcaltung des gegens wartigen Edifts ju erscheinen, und nicht nur seine unbefugte Ubmefenbelt ju rechtfertigen, fondern auch ber Militarpflicht Benuge ju leiften, wibrigens derfelbe nach ben Bestimmungen des a. b. Musmanderungs = Patentes vom Jahre 1832 behandelt werden murde.

Sambor am 23. Juli 1842.

617) Ankundigung. (2) Mro., 10457. Um 29. August I. J. Vormittags (2617)

9 Uhr wird in der hierortigen Kreisamtskanzlen zur Sicherstellung des in dem Schuljahr 1843 erforderlichen Brennholzes für die beiden hiefigen Geminarien, dann das gr. f. Priester- und Correttionsbaus, und zwar:

für das lat. Seminarium 106 n. d. Klft. harten, 30 > weichen, dtto. für das gr. f. Geminarium 2111/2 » barten, P

dtto. . 211/2 0 weichen, für das gr. f. Priefterhaus 8 3 harten, 6 - 2 btto. dtto. weichen,

Ankundigung. (2618)Mro. 10438. Um 29. August I. J. Vormittaas 9 Uhr wird in der hierortigen Kreikamtskanglen jur Sicherstellung des Brennholzbedarfs für die biefigen Behörden und Unstalten für den Winter 1842/43 und zwar: Buchenfür das Bub. Difasterialhaus 107 n. ö. Rift. boly

Rriminalgericht . . . 88 » » Fiskalamt . » Rriminalgericht . . 88 » bie Polizep=Direktion . 1101/4» 30 Das Deputat des Polizen-Direktore = Buchen-× und Rieferholzes . 5 35 D Uppellation ezericht . 88 die Prov. Staats-Buch= haltung . . . . 160 Universität. . . . 129 » Real- und handels-30 p Ufademie » Bibliothet. . 13 »

(2639) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 15650. Mit Beziehung auf die Rundmachung vom 17. Juny l. 3. 3. 16668 wird bekannt gemacht, daß wegen Verpachtung des Koscherfleischaufschlages im Samborer Kreise für die Beit vom 1. November 1842 auf ein, zwey ober drep nacheinander folgende Jahre am 12. Gep-tember i. J. bei diefer Kammeral-Bezirke-Verwaltung eine neuerliche Lizitation abgehalten werden wird.

Der Fiefalpreis beträgt für ben gangen Sambo-

go, azeby w ciagu 6 micsiecy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego, powrócił, i nie tylko z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił się, lecz i obowiązkowi służenia wojskowo zadosyć uczynił, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z roku 1832.

Sambor dnia 23. Lipca 1842.

endlich für das gr. f. Cor-

rettionshaus 30 n. ö. Klft. harten, dtto. btto. . 14 » » weichen Gattung die Lizitation abgehalten werden. Im Falle des Mißlingens wird am 9. September die zwepte, und wenn auch diese erfolglos ware, am 13. Geptember l. J. Aprmittage Die britte Berfteigerung flatt finden.

Unternehmungelustige haben daber am bestimmten Termine versehen mit einer Caution von 430

fl. C. Mt. ju erscheinen.

Vom f. f. Kreisamte. Lemberg den 19ten August 1842.

für den Universitäts = Mecha= Buchen= nifus . . . . 10 n. o. Klft. boly » das afademische Gymnafium . . . . . 36 » Dominikaner btto. 29 » die Muster = hauptschule 45

jujammen . 915 n. d. Rift. barten und . 5 Klafter weichen Brennholzes die erfle, im Falle des Mißlingens am Bten Geptember die zwepte, und wenn auch diese ohne Erfolg bleiben sollte, am 13. Geptember die britte öffentliche Versteigerung, jedesmal um die Die Vormittagestunde abgehalten werden.

Wovon die Unternehmungeluftigen mit dem Bedeuten verständigt werden, daß sie sich bei dieser Versteigerung verfeben mit einem Wadium von 726 fl. C. M. einzufinden haben.

Vom f. f. Kreisamte. Le . 279 am 19ten August 1842.

rer Kreis 14656 fl. C. M., wornach tas 10per= zentige Vadium mit 1465 ft. 36 fr. entfallt.

Die übrigen Lizitationebedingniffe find in der erwahnten Kundmachung enthalten, und konnen sowohl bei diefer als bei den übrigen galigischen Rammeral-Bezirks-Verwaltungen, dann bei fammtlichen Unter-Inspektoren und felbstfandigen Respizienten des Samborer Kammeral-Bezirks eingefeben merden.

Von der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung.

Sambor am 17ten August 1842.

(2457) Vorlesungen (3)

an der f. f. Forstlehranstalt zu Mariabrunn nächst Wien.

Mro. 1636. Nachdem von Allerhöchst Er. Majestät genehmigten Organisations- und Lehrplane beginnen die Vorlefungen an der k. k. Forsilehranstalt für das Schuljahr 1843 den 1ten Oktober 1842.

Diejenige, welche im genannten Jahre an bem Unterichte Theil nehmen wollen, haben sich einste weilen dazu vorzubereiten, und ihre Gesuche wegen Aufnahme in der Lehranstalt spätestens bis 10ten September 1842 bep dem f. f. Obersthof- und Landjägermeisteramte in Wien einzureichen.

Die Bittsteller mussen das 18te Lebensjahr bereits erreicht haben, sich über ihr gutes, sittliches Betragen, über den gesunden Zustand ihres Körpers, und die sich erworbenen Vorkenntnisse, wenigstens aus den Lehrsächern der 4ten Jauptschlklasse, oder der 4ten Grammatikalklasse, oder der
bepden Realschulklassen ausweisen.

Es werden daher zu jedem Gesuche folgende

Belege erfordert:

a) der Taufschein des Zöglings,

b) das Impfungs-Beugniß,
c) die Schulzeugniße,

d) das arziliche Beugnif über ben Buftand bes

e) der Revers des Vaters, des Vormundes, oder einer andern Burgschaft leistenden Person, daß die mit dem Aufenthalte an der k. k. Forstlehranstalt verbundenen Kosten immer ordentlich und zur bestimmten Zeit berichtiget werden.

f) Ein gutes Gittenzeugniß.

Saben auf höhere Forstdienste aspirirende Kanbidaten die Realfculen oder die Sumanitätöflaffen und noch besser bie philosophischen Studien zurückgelegt; so wird es um so erwunschter, und für sie vortheilhafter senn.

Lebrplan.

Der ordentliche Lehrkurs umfaßt zwen Jahre, beren jedes zwen Semester enthalt. Nach ber Bahl ber Kurse werden die Zöglinge in zwen Klassen getheilt.

Das Schulfahr 1843 beginnt mit iten Oftober 1842 und endiget mit letten August 1843; ber Monat September ist für die Ferien bestimmt.

Lebrgegenstande für beide Rurfe.

1. Jahrgang. 1. Gemefter.

a) Phifit, Chemie, und Technologie.

- b) Ercurstonen mit dem Professor der Forsingturkunde jum Bebufe botanischer Sammlungen.
- c) Urithmetif und Algebra.
  d) Situations-Beichnung.

2. Gemefter.

a) Allgemeine und besondere Forsibotanis mit den Lehren vom Clima, Boden und schädlichen Thieren.

b) Ercursionen zu botanischen und geognofischen

Zweden.

c) Reihen und Logarithmen, Unwendung der M. gebra auf Waldwerthberechnung.

d) Situations-Beichnung.

Im Juny wird durch 14 Tage mit Aussehung des übrigen Unterrichtes die große forstnaturwisfenschaftliche Excursion unternommen.

II. Jahrgang.

a) Theoretische Geometrie.

b) Trigonometrie.
c) Forstplanzeichnung.

d) Forstwirthschaftelebre, namlich : 1. die Theorie vom Waldabtriebe,

2. die Theorie vom Holzanbau,

3. die Theorie des Forstschukes und ber Forstpolizen,

4. die Theorie der Forstbenugung. 2. Semefter.

a) Profeifche Geometrie.

b) Mechanik, Sydroftatik, und Sybraulik.

c) Forftplanzeichnung.

d) forstwirthschaftelehre, namlich: 1. praftische Uibung im Solzanbaue,

2. theoretische und praktische Forstertragebe-

e) Forsthaushaltungskunde.

In den Monaten May, Juny und July werben, so viel es die Witterung julaft, mit Einstellung des gesammten übrigen Unterrichtes, praktische Uibungen abwechselnd im Forstvermessen, und in der Forstertragsbestimmung vorgenommen.

Die Prufungen werden, wie bep allen Lehranftalten nach jedem Semester abgehalten, und es wird hieben alles dasjenige beobachtet, was für die Semestralprufungen überhaupt vorgeschriben ift.

Talentvollen Böglingen, welche in den beiden Jahrgängen durch Wohlverhalten und Sittlichkeit, durch erprobten Fleiß und solch guten Fortgang sich ausgezeichnet haben, daß sich hoffen läßt, sie werden auch höhern Unforderungen entsprechen, und somit für höhere Unstellungen im Forstsache sich qualifiziren, wird gegen genaue Erfüllung abler derjenigen Bedingnisse, welche den Böglingen des zweyjährigen Lehrkurses vorgeschrieben sind, gestattet, noch ein drittes Jahr im Institute zu bleiben.

Ihre Beschäftigung besteht alsbann vorzugeweise barinn, daß sie die sammtlichen Theorien
in ihrer ganzen Ausbehnung und tiefer Begründung noch einmal studiren, daß sie zur Benützung
der Bibliothek unter Anleitung der Professoren,
und inebesondere dazu verhalten werden, sich über

bas Gelesene schriftlich zu außern, und Excerpte zu machen, welche von ben Professoren gepruft

und genfurirt merben.

Nicht minder haben sie bei den Erperimenten, vorzüglich in der Spemie, so viel als möglich, Handanzulegen, und bey den praktischen Uibungen der andern Böglinge mit Ausnahme der großen Ercursion, gegenwärtig zu seyn, wobey ihnen eine größere Selbstichätigkeit in Leitung der Vermefungen, Unpflanzungen der Baume, Sammeln der Blüthen, Knospen 2c. jedicht minner unter Auf-

ficht des Professors gestattet wird.

Weil endlich diesen Zöglingen nicht nur der k. k. Weidlingauer Forst offen sieht, sondern auch die Waldbereitungs- und Cotal-Forstinstanz nach der ihr ertheilten Weisung zur Einvernehmung bereit ist, das n. d. Waldamt aber nach wissenschaftlich praktischen Prinzipien und nach den vom Staate adoptirten Wiaterial- und Pekunial-Verrechnungsvorschriften verwaltet und inspizirt wird, so haben die Zöglinge des dritten Jahrganges die beste Gelegenheit, sich praktisch zu üben, und mit dem Forsthaushalte in jeder Beziehung bekannt zu machen. Dieselben werden übrigens im Verslaufe des Jahres einer rigorosen Prüfung aus der sammtl. Mathematik, der Naturkunde und der Forstwissenschaft unterzogen.

Die Prufung aus der Naturkunde und Forstwissenschaft wird um die Zeit der ersten Gemestrasprufung, jene der Mathematik am Ende des

2. Gemeftere abgehalten.

Der Unterricht wird unentgelblich ertheilt.

Für Kost (obne Frühstür und Getranke), Wohnung in den Kammeraden, Licht, Beheitung und Limmerbedienung, so wie für die ärztliche Hise in Krankheitsfällen, jedoch ohne Medikamente, da ein eigener Hausarzt vorhanden ist, sind für jeden Bögling gegenwärtig 224 fl. Conv. Münze jährlich und zwar in vierteljährigen Raten vorhinein zu entrichten, welche die Ueltern, Vormünder oder sonstigen Zahlungsleister unmittelbar an die Lokaldirektion der k. k. Forst-Lehranstalt in Mariabrunn selbst einzusenden haben; da aber die Zeitverhältnisse nicht immer dieselben bleiben, so versteht es sich von selbst, daß dieser Betrag in dem einen oder dem andern Jahre erhöht oder vermindert werden kann.

Außer diesem jabrlichen Betrage sind für jeden Rbgling in Beziehung auf die wissenschaftlichen Erkursionen insbesondere 14 fl. C. M. bei der Lo-

kaldirektion zu erlegen.

Wenn ein Bögling ein Ertra-Zimmer zu bewohnen wunscht, so ist der Betrag für dasselbe mit den übrigen Institutegeldern ebenfalls der Loskaldirektion vorhinein einzusenden.

(2587) Lizitazions-Ankundigung. (3) Nro. 8087. Von Seite der f. f. KammerglEin Extra-Zimmer für zwep Personen kofiet jabrlich 36 fl., eines fur drep Personen 48 fl.

Conv. Munge.

Da ferner mit Ausnahme des Kopffissens, einer Decke und der nöthigen Bettwässte, welche jeder Zögling mitbringen muß, zur Ersparung kostspieligen Transportes, alle übrigen erforderlichen Bettfornituren im besten Zustande von der k. k. Forstlehranstalt zum zeitweiligen Gebrauche hergegeben werden, so hat jeder Zögling bei seinem Eintritte für diese letzteren ein für alle Mal 6 fl., und für eine Couvertdecke, welche dann sein Eigenthum bleibt, 5 fl. C. M. zu entrichten.

Die übrigen Bedürfnisse eines Zöglings, als: Bücher, Zeichen- und Schreibmaterialien, Behaltnisse zu den Sammlungen, Waschlohn, Unschaffung und Reinigung der Kleidungestücke 2c.

muffen aus Eigenem bestritten werden.

Sollte der eine oder andere Bögling sich einer besondern Bulage zu erfreuen haben, so ist es wünschenswerth, daß seine Ungehörigen derlev Beräge der k. k. Lokaldirektion, und zwar portofrep einsenden, weil dieselbe verpflichtet ist, auf die ökonomische Gebarung der Böglinge zu seben, und hiedurch Ueltern, Wormunder zc. selbst außer Gesahr ungegründeter Unsprüche gebracht werden.

Reinem Böglinge ist es erlaubt, Gewehr oder andere Waffen in die Lehranstalt mitzubringen, und wird nur den fcon wirklich wehrhaften Jägern das Tragen des Hirschfangers gestattet.

Dagegen aber ist jeder Bögling verpflichtet, sogleich bei dem Eintritte in die f. f. Forstlehranstalt nach dem ihm mitgetheilt werdenden Muster die vorgeschriebene, seinen Beruf anzeigende Instituts-Uniform, die bei allen Feierlichkelten getragen werden muß, und ohne welche er nie aus dem Saufe gehen darf, aus Eigenem sich anzuschaffen.

Schlüßlich wird den Bittstellern um die Aufnahme in die f. f. Forstlehranstalt noch erinnert, baß:

- a) nur portofrepe Gesuche angenommen, und ohne weitläufige Korresponden, nur Diejenigen bestückslichtiget wirden, welchen keine der angesschriebenen Beilagen mangelt, und daß
- b) die Bittsteller die Bescheide auf ihre Gesuche bis 25ten September 1842 um so gewisser bei dem unterzeichneten Kosamte entweder selbst beheben, oder durch Bevollmächtigte beheben lassen, als sie es sonst sich selbst zuzuschreiben haben, wenn sie in die Lehranstalt nicht aufgenommen werden.

Vom f. f. Obersthof- und Landjagermeister-Amte. Wien den Boten Juny 1842.

Bezirks-Verwaltung zu Sery wird bekonnt gemocht baß, nachdem die zur Verpachtung des Kofcherfeisch-Uufschlage = und Lichterzundunge = Gefalles bes Stryjer Kreises am 4ten b. M. ben ber Bobllöblichen f. f. Kammeral - Gefällen - Verwaltung abgehaltenen Lizitationen einen gunfligen Erfolg nicht hatten, jur freisweisen Berpachtung diefer Gefalle für die Zeit vom 1ten November 1842 auf ein, zwey ober drey Jahre hieramte, und zwar jur freismeisen Verpachtung des Roscherfleischaufschlage-Gefälles mit dem Ausrufspreise als jahrlichen Pachtschilling von 15682 fl. Konvenz. Munge am Boten Mugust b 3. Vormittags und zur Kreisweisen Werpachtung bes Lichterzundungs - Muffcblags - Gefälles mit dem Musrufspreise als jahrlichen Pachtschilling von 16402 fl. R. M. am 31ten d. M. Vormittags eine nochmalige Lizitation für jedes Gefäll abgesondert werbe abgehalten werben.

Sollte ein gunstiger Unboth fur die kreisweise Pachtung dieser Befalle nicht erzielt werden, so wird an den folgenden nachstehend bezeichneten Tagen fur die gemeindweise Verpachtung des Lichterzundungsgefälles gegen folgende Ausrusspreise zur Lizitation hieramts geschritten werden.

Für die Judengemeinde Kalusz wird die Ligistation am Iten September abgehalten. — Uus-

rufspreis 2760 fl.

Far die Judengemeinde Dolina und Rozniatow wird die Ligitation am 1ten September abgehalten. — Ausrufspreis 2300 ff.

Für die Judengemeinde Bolochow mit Sokolow wird die Ligitation am 2ten September ab-

gehalten. - Musrufspreis 2700 fl.

Für die Judengemeinde Stryj wird die Ligatation am 9ten September abgehalten. — Ausrufspreis 3500 fl.

Für die Judengemeinde Bakaczowce mit Zaraw wird die Ligitation am 12ten September ab-

gehalten. - Musrufspreis 400 fl.

Für die Judengemeinde Woyaitow wird die Lizitation am 12ten September abgehalten. — Ausrufspreis 474 fl.

Für die Judengemeinde Zydaczow wird die Lizitation am 15ten September abgehalten. — Mus-

rufspreis 600 fl.

Für die Judengemeinde Zurawno wird bie Lis gitation am 15ten Geptember abgehalten. - Mus-

rufepreis 1818 fl.

Für die Judengemeinde Rozdok wird die Eistitation am 16ten September abgehalten. — Uusrufspreiß 1100 fl.

Für die Judengemeinde Skole wird die Ligitation am 12ten September abgehalten. — Mub-

rufepreis 750 fl.

Sollten sich jedoch für die Gemeinde Rozniatow abgesondert Pachtlustige melden, so werden auch auch für die Gemeinden Dolina und Rozniatow abgesonderte Unbothe angenommen werben, für welchen Fall der Fiekalpreis für jede diefer Gemeinden bey der Ligitation ausgemittelt wer-

- 1. Der für ben ganzen Kreis bestbiethend gebliebene wird jedoch durch die nachgefolgte gemeindeweise Versteigerung seines Unbothes nicht enthoben und es bleibt der Gefällbehörde die Wahl frey entweder das Resultat der Kreisweisen, oder jenes der gemeindeweisen Versteigerung oder keines von beiden zu bestättigen.
- 2. Jedem Pachtluftigen steht frey, seinen Unboth entweder blos für die Pachtdauer eines Jahres, nämlich: vom 1ten Movember 1842, bis letten Oftober 1843, oder zweger Jahre nämlich : vom 1. Mov. 1842 bis Ende Oftober 1844 oder breper Jahre vom 1ten Movember 1842 bis Ende Oftober 1845 ju ftellen. Der f. f. Rammeralbeborbe bleibt jedoch das Recht vorbehalten, den auf eine 1 - 2 - oder Gjährige Pachtdauer gestellten Un= beth zu bestättigen, moben zugleich festgefest wird, daß, wenn der Pachtvertrag für die freisweise Berpachtung nur auf die einjährige Pachtdauer abge= schlossen werden follte, in dem Falle als die Pach= tung nicht wenigstens feche (6) Monate vor Ublauf des Berwaltungsjahres vom Merar oder von dem Pachter aufgekundigt wurde, ber Kontrakt auch fur De Dauer des nächstfolgenden Bermaltungsjahres ju geiten baben werde.
- 3. Die in der bereits kund gemachten von der k. k. Kammeral- Gefällen Verwaltung erlassenen Lizitations Unkundigung zur Verpachtunng der Judengefälle doto. 17ten Juny 1842 3. 16668 in den Abfähen 3 bis inclusive 10 enthaltenen Bestimmungen sinden auch auf die dermalen ausgeschriebene Lizitazion vollkommen Anwendung.
- 4. Es werden auch schristliche Unbothe von den Unternehmungelustigen angenomen werden, diese muffen aber mit dem vorgeschriebenen Badium, welches wenn es die Parthey wunscht, bev einer der in der Provinz befindlichen Gefälls-Bezirksoder Filialkassen erlegt werden kann, und in die= jem Falle mit einer Kaffaquittung belegt fepn, den angebothenen bestimmten Preisbetrag nicht nur in Biffern sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt und keine Klausel enthalten, die mit den Bestimmungen der Pachtbedingniße nicht im Einklange ware, im Gegentheile muß die Versicherung ausdrucklich bengefügt werden, daß der Offerent die Pachtbedingniße genau kenne und sich denselben unbedingt unterziehe. Offerten welche diese Gigenschaften nicht baben, werden nicht berudfichtis get werben .-

Die Offerten können bis zum Tage der Bersteigerung an den Vorstand dieser f. f. Cam. Bez. Verwaltung, mit der Benennung tes Gefälls, dann ob dieselbe für den ganzen Kreit oder für einzelne und welche Gemeinden lauten, versiegelt geleitet, oder der Lizitazions - Commission mahrend der mundlichen Berffeigerung, und vor bem Ubichlufe ichriftlichen Unbothen, bingegen jenem unter ben-

derfelben übergeben werden.

Bur Erleichterung ber Pachtluftigen wird geffat. tet, daß die Offerten für diese Berfleigerungen auch mundlich hieramis ju Protofoll gegeben werden durfen. Die fcriftlichen oder mundlich zu Protekoll gegebenen Offerten werden vor den bey ber Berfteis gerung perfonlich erscheinenden Pachtluftigen bis jum Ubschluße ber mundlichen Versteigerung gebeim gehalten werden.

Nach vollendeter mundlicher Verfteigerung, bas ift, nachdem die Ligitanten erklaren, daß fie fic ju einem weiteren mundlichen Unbothe nicht berbei. taffen, werden die Offerte in Gegenwart der Eigitanten von der Betfteigerungs. Commiffion geoffnet,

und fund gemacht werben.

2118 Ersteher wird berjenige angesehen werden, der entweder bei ber mundlichen Berfleigerung, oder nach dem Schriftlichen Unbothe der Beftbie-

Wenn der mundliche und schriftliche Unboth auf einen gleichen Betrag lauten follte, fo wird dem mundlichen, unter zwey oder mehreren gleichen

Ronfurs (2495)(3)

der f. f. galizischen Kammeralgefällen-Verwaltung.

Mro. 831 Praes. Bur befinitiven Befehung ber nachstehenden, nebst den anklebenden Genüßen

felben der Vorzug gegeben werden, für welchen eine fogleiche nach ber Wahl der Ligitagions-Commission vorzunehmende Lofung entscheidet.

5. Gollten im Buge ter Pachtdauer wefentliche Uenderungen in der Besteuerung der Juden= schaft bezüglich auf das ausgebothene Gefall ein= treten, fo flebt, wenn der Pachtfontraft auf eine 2 oder siabrige Dauer abgeschlossen ift, sowohl dem Pachtnehmer als auch der verpachtenden Gefallsbeborde eine fechemonatliche Rontrafts - Muffundigung frey, welche Muffundigung jedoch ausschlussend nur in den letten seche Monaten des Pactjabre eintreffen barf.

6. Die übrigen Pactbedingnife konnen bieramts in den gewöhnfichen Umteftunden bann ben den f. f. Gefällen-Wache- Unter - Inspektoren in Bolechow, Kaluez, Zurawno und Skole so wie key dem f. f. Gefällen - Wache - Respizienten in Rozdot eingeseben werben, und werden auch bep ber Berfteigerung den Pachtlustigen vergelesen werden.

Von der f. f. Kammeral=Bezirks=Verwaltung.

Stry am 13ten August 1842.

verzeichneten Dienstrosten bei ben f. f. Zollämtern in Galizien wird in Folge Dekretes der beben k. k. allgemeinen Hofkammer vom 27. Upril t. J. 3. 14254 ber Konkurs eröffnet, und die Frist jur Bewerbung bis 10. Geptember 1842 fesigefest.

| Im Bereiche<br>der k. k.<br>Kam. Bez.<br>Verwaltung | Benennung, Standort und Klasse                                             | Benennung ber Dienststelle | Besolbung | Freye Wohnung<br>oder das system-<br>mäßige O.var-<br>tiergeld |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Bochnia                                             | Sauptlegstätte Podgorze, Gef. hauptamt                                     | Sauptamte-<br>Einnehmer    | 900 fl.   | frey                                                           |
| Tarnow                                              | Boll = Ergftatte und Begirfskaffe Tarnow                                   | Souptamts=                 | 900 fi.   | tetto                                                          |
| Tarnopol                                            | Boll-Legstätte und Bezirkskasse Tarnopol,<br>Gef. Hauptamt II. Klasse      |                            | 900 ft.   | betto                                                          |
| Brody                                               | Sef. Kauptomt I Klosse Brody,                                              |                            | 200 ft.   | feine                                                          |
| Jaroslau                                            | Boll = Legfatte und Bezirkekasse Jaroslau, Gef. Hauptamt II. Klasse        | Kontrollor                 | 860 ft.   | frep                                                           |
| Wadowice                                            | Rommerzial-Bollamt Babice. Gef. Sounts                                     | Sauptamts:                 | seo fl.   | frep                                                           |
| Czernowitz                                          | amt III. Klasse Kommerzial-Zollamt Suczawa, Gef. Haupt-<br>amt III. Klasse | Einnehmer<br>detto         | 800 ft.   | frep                                                           |

In Ermanglung der Wohnung find 10 Pergent ron dem Gehalte als Quarties affchadigung bemeffen.

Mit allen biefen Dienstposten ift die Berbindlichkeit zur Leiftung einer Kauzion im Dehaltsbetrage verbunden.

Die Bewerber um einen biefer Poften haben ihre Befuche innerhalb bes Ronfuretermine bei ber f. f. Rammeral-Begirfe-Bermaltung , in beren Bereich die erledigte Stelle gefort, ju überreichen, und fich darin über die bieber geleifteten Dienfte, erworbenen Gefällt- und Rechnungskenntnisse, tadelicse Unfführung, und Kenntnis der deutschen und polnischen oder einer anderen flavischen Sprache, die Bewerber um die Suczewer Einnehmereftelle aber auch über bie Renninis der moldauifchen Sprache auszuweifen, jugleich aber auch nachzuweifen, baf fie bie Raugion fogleich bor dem Untritte des Dienstes baar ober fidejusorisch zu leisten vermögen, und ob, und in welchem Grade fle mit einem der hierlandis

## (2588) Lizitazions-Ankündigung. (3)

Nro. 9840. Von Seite der Kammeral-Bezirks-Berwaltung für die Kreise Stanislau und Kolomea wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß im Grunde Gef. Verwalt. Erlaffes vom 1. August 1842 3. 23669 der Lichterzundungeaufschlag im Kolomeaer Kreise für die Zeit vom 1. Movember 1842 auf 1, 2 ober 3 nacheinander folgende Jahre im Wege öffentlicher Versteigerung unter ben in der mittelst des Lemberger polnischen Umtszeitungsblattes Nro. 79, 80 und 81 allgemein kund gemachten Lizitations-Unkundigung der f. f. Gefallen-Verwaltung ddto. 17. Juny 1842 3. 16668 enthaltenen Modalitäten in nachstehender Urt pachtweise an den Meistbiethenden überlaffen wird.

1) Die Versteigerung wird in der Kreisstadt Stanislau in der Beg. Verwaltungskanzien am 31. August l. J. jur Verpachtung des Lichterzundungsaufschlages für den ganzen Kreis, dagezen am folgenden Tage b. i. am 1. Geptember l. J. jedesmal Vormittags zur gemeindweisen Verpachtung der Urt abgehalten, daß keine dieser Ligitationen für fich, fondern für beide Berpachtunge arten unter Einem abgeschlossen, und nach abgelegter Erklarung ber Unternehmungeluftigen , fic zu keinem boberen Unbothe berbeizulaffen, in Gegenwart zweger Zeugen zur Eröffnung der Offerten und Kundmachung der darin enthaltenen Un= bothe sammt dem formlichen Abschluße gefchritten wird.

2) Der Musrufspreis für ben Rofderfleischaufschlag des gangen Rreifes Kolomea besteht in 20107 fl. Dagegen für einzelne Gemeinden, namentlich :

1. Rolomea mit Peczenizyn in . 5800 ff.

(2355)Rundmachung.

Mro. 45602. Der Magistrat, ber städtische Musschuß und die Stadegemeinde der königlichen frepen Stadt Gorlice Jasloer Kreises haben fich vereinigt, um in Erwägung ber fo wohlthatigen Beforderung des Bolks-Unterrichts bie Erhebung der bisherigen Gorlicer Tr.vialschule in eine Hauptschule und die Errichtung einer eigenen Madchenschuie in Untrag ju bringen. In lobenswerthem Eifer, haben sie die hiedurch entfallenten bedeutenden Mehraublagen ganz ohne alle Dazwisschenkunft des Schulfondes dergestalt übernoms - men, daß die driftliche Stadtgemeinde einen jahrfichen Beitrag von 150 fl., die ifraelitische Gemeinde jabrlich 50 fl. zu leiften fich verpflichtete, und die hiezu noch erforderliche Dotationserho-hung von 502 fl. C. M. auf die Stadtkaffe übernommen wurde; auch hat der Grundherr von

gen Gefallsbeamten verwandt ober verschwagert sind. —

Lemberg am 29ten July 1842.

|   | 2. | Sniatyn in                   | 4400 | ff. |
|---|----|------------------------------|------|-----|
|   | 3. | Zabłotow mit Gwozdziec Marft |      |     |
|   |    | und Kulaczkowce in           | 1700 | ff. |
|   | 4. | Pistyn und Jablonow in       | 1350 | ft. |
|   | 5. | Rossow und Kutty in          | 3357 | ft. |
|   | 6. | Horodenka in                 | 2500 | ft. |
| D | 7- | Obertyn in                   | 1000 | ft. |

Busammen . . 20107 fl.

3) Der für ben gangen Rreis bestbiethend gebliebene Unternehmer wird durch die nachgefolgte gemeindweise Versteigerung obne Rudficht auf bas Refultat derfelben, feines Unbothes und ber durch diesen schon im Wege des Lizitationsaktes gegen das b. Uerar eingegangenen Berbindlichkeit nicht enthoben, und ber f. f. Gefällen-Beborbe bleibt die Wahl fren, das Refultat der ersteren oder letteren Berfteigerung aufrecht ju erhalten.

4) Die Offerten, rudfichtlich welcher in Bezug auf die Form und die sonstigen mit dieser in Ubficht auf die Giltigfeit verbundenen Bedingungen. die naberen Bestimmungen, die Eingangs bezos gen mittelft bes Umteblattes ber Lemberger Beltung kund gemachte Etzitations-Unkundigung der f. f. Gefällen-Bermaltung enthalt, konnen auch vor dem Lizitationstage bei dem Vorstande dieser E. f. Bezirks-Verwaltung und zwar bis 28. Uugust 1. 3., nach diesem Sage aber erft zu Bauden der Lizitations-Kommission in Stanislau eingereicht werden, endlich

5) find alle übrigen Verpflichtungen ber Unternehmungslustigen in der bezogenen Lizitations-Unkundigung, auf welche dieselben verwiesen wer-

ben, enthalten.

Stanislau am 12ten Muguft 1842.

Gorlice und Schulpatron Herr Felix Milkowski sich anheischig gemacht, das zur Beheitung ber Sauptschule nun erforderliche größere Brennbolyquantum aus feinen Waldungen unentgeldlich ju. verabfolgen.

Die hohe Studien-Hofkommission bat auch in Folge diefer lobenswerthen Untrage mit dem boben Defrete vom 18ten Juni l. J. B. 3832 die Errichtung einer Haupt- und Madchenschule in Gorlice bewilligt, welche beide mit dem Unfange des nächsten 3. huljahres in bas Leben treten werben.

Die Landesstelle faumt nicht, diefer verdienstlichen Handlung der Gorlicer Stadtgemeinde und ibres Vorstandes die ehrende Anerkennung zu zollen, und felbe hiemit zur öffentlichen Kenntniß. zu bringen.

Wom f. f. galizischen Candesgubernium. Lemberg am 19ten July 1842.